

Des ehrm. P. Martin v. Cochem

# Großer Baumgarten

bepflanzt mit den schönsten

Margen-, Abend-, Mess-, Beicht-, Communionund Bespergebeten,

nebst vielen

#### andern Andachtsübungen zu Gott,

nr allerseligsten Jungfran Marin, den Peiligen, in allgemeinen und besondern Höthen und Anliegen, für Kranke, Sterbende und Ibgestorbene.

Neu herausgegeben und verbeffert

nou

#### P. Frieberich Willam,

Raplfutar von Ginfiedeln und Pfarrvikar im Guthal

Mit Approbation.

Cinsiedeln, Aem-York und Cincinnati 1868. Druck und Verlag von gebrüder Carl und Nikolaus Renziger. 2+216

Entered according to act of Congress in the year 1868 by BENZIGER BROTHERS

in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the Southern District of New-York.

# Rirdfenfiakender.

a tible menospecial and algorithms.

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| Ī |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### Kirchenkalender.

### 1. Zeittasel den beweglichen Geste.

| Jahr.                            | Sonn=<br>tags=<br>Buch=<br>stabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aschermitt=<br>woch.                            | Ostern.                                           | Pfingsten.                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1868.                            | ED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26. Horn.                                       | 12. April.                                        | 31. Mai.                                     |
| 1869.                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Horn.                                       | 28. März.                                         | 16. Mai.                                     |
| 1870.                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. März.                                        | 17. April.                                        | 5. Juni.                                     |
| 1871.                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22. Horn.                                       | 9. April.                                         | 28. Mai.                                     |
| 1872.                            | \(\overline{\pi}\) \(\           | 14. Horn.                                       | 31. März.                                         | 19. Mai.                                     |
| 1873.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26. Horn.                                       | 13. April.                                        | 1. Juni.                                     |
| 1874.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Horn.                                       | 5. April.                                         | 24. Mai.                                     |
| 1875.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Horn.                                       | 28. März.                                         | 16. Mai.                                     |
| 1876.<br>1877.<br>1878.<br>1879. | BA<br>G<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. März.<br>14. Horn.<br>6. März.<br>26. Horn.  | 16. April. 1. April. 21. April. 13. April.        | 4. Juni.<br>20. Mai.<br>9. Juni.<br>1. Juni. |
| 1880.                            | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. Horn.                                       | 28. März.                                         | 16. Mai.                                     |
| 1881.                            | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. März.                                        | 17. April.                                        | 5. Juni.                                     |
| 1882.                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22. Horn.                                       | 9. April.                                         | 28. Mai.                                     |
| 1883.                            | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. Horn.                                        | 25. März.                                         | 13. Mai.                                     |
| 1884.                            | For the state of t | 27. Horn.                                       | 13. April.                                        | 1. Juni.                                     |
| 1885.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Horn.                                       | 5. April.                                         | 24. Mai.                                     |
| 1886.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. März.                                       | 25. April.                                        | 13. Juni.                                    |
| 1887.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Horn.                                       | 10. April.                                        | 29. Mai.                                     |
| 1888.<br>1889.<br>1890.<br>1891. | A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. Horn.<br>6. März.<br>19. Horn.<br>11. Horn. | 1. April.<br>21. April.<br>6. April.<br>29. März. | 20. Mai.<br>9. Juni.<br>25. Mai.<br>17. Mai. |

#### II. Halenden den unbeweglichen Geste,

worin die Namen ber Beiligen verzeichnet find, welche uns bie katholische Kirche besonders zur Verehrung und Rach= folge vorstellt.

Janner.

1. Neujahr. Beschneidung Jesu Christi.

2. Makarius, Einstedler † 395. 3. Genovefa, Jungfrau in Paris † 512.

4. Titus, Schüler des hl. Paulus, Bischof † 98.

5. Telesphor, Papit und Mart. † 139.

6. Seilige drei Könige.

7. Lucian, Priester und Mart. † 312.

8. Severin, Apostel von Desterreich † 483

Julian und Bafiliffa, Cheleute, M. + 313.

10. Paulus, erster Einsiedler † 342.

11. Theodosius, Erzvater der Mönche, † 529.

12. Ernest, Abt + 1096.

13. Gottfried, Bekenner † 1127.

14. Hilarius, Bisch. und Kirchenlehrer † 368. 15. Maurus, erster Jünger d. h. Benedikt † 584.

16. Marzellus, Papst und Mart. + 310.

17. Antonius, Erzvater der Einsiedler + 356.

18. Petri Stuhlfeier zu Rom.

19. Kanutus, König. Mart. † 1086.

- 20. Fabian, P. u. M. † 250 u. Seb. M. † 288. 21. Meinrad, 1. Bewoh. v. Einstedeln, M. † 861.

22. Vinzenz, M. + 304.

23. Maria Bermähl., Emerentiana, J.M. + 304.

24. Timotheus, Bischof u. M. † 97.

- 25. Bekehrung des heil. Apostels Paulus.
- 26. Polyfarp, Bisch., lebendig verbrannt 166.
- 27. Chrysoftomus, Erzb. u. Kirchenlehrer † 407.

28. Karl, der Große, Kaiser † 814.

29. Franz v. Sales, Bischof von Genf † 1622.

30. Martina, Jungfrau und M. † 228.

31. Petrus Molaskus, Ordensstifter † 1256.

#### Hornung.

1. Jgnatius, Bisch., von Löwen zerrissen † 107.

2. Maria Lichtmeß.

3. Blasius, Bischof und Mart. † 316. 4. Andreas Corsini, Erzbischof † 1373. 5. Agatha, Jungfrau und Mart. † 251. 6. Dorothea, Jungfrau und Mart. † 288.

7. Romuald, Ordensstifter + 1027.

- 8. Johannes von Matha, Ordensstifter † 1213.
- 9. Apollonia, Jungfrau und Mart. † 249. 10. Scholastika, Schwester b. h. Benedikt † 543.

11. Wilhelm, Herzog von Aquitanien † 1156. 12. Eulalia von Barcellona, J. M. † 304.

13. Gregorius II., Papst † 731.

14. Valentin, Bischof und Mart. † 270. 15. Faustinus und Jovitus, Mart. † 121. 16. Juliana, Jungfrau u. Mart. † 304.

17. Flavian, Erzbischof v. Constantinopel † 449. 18. Simeon, Bischof und Mart. † 106.

19. Konrad, Einsiedler † 1351.

20. Eucherius, Bischof von Orleans † 745. 21. Eleonora, Königin von England † 1292.

22. Petri Stuhlfeier zu Antiochia. 23. Romana, Jungfrau † 324.

24. Matthias, Apostel † 63.

25. Walburga, Jungfr. und Aebtissin † 779.

26. Mechtildis, Klosterjungfrau † 1302. 27. Leander, Erzbischof von Sevilla + 603.

28. Romanus, Abt, Ordensstifter † 460.

#### März.

1. Mbinus, Bischof v. Angers † 550.

2. Simplicius, Papst + 483.

3. Kunigunde, Kaiserin † 1040.

4. Kasimir, Prinz von Polen † 1483.

5. Joh. Jos. vom heil. Kreuz, Franzisk. † 1734.

6. Fridolin, Abt † 538.

- 7. Thomas von Aguin, Kirchenlehrer † 1247.
- 8. Johann von Gott, Ordensstifter † 1550. 9. Franziska von Rom, Ordensst. † 1440.

10. 40 heil. Martyrer von Sebaste † 320.

- 11. Cyrill u. Methodius, Ap. d. Slaven † 881.
- 12. Gregor, d. Große, Papst u. Kirchenl. † 604.
- 13. Nicephorus, Batr. v. Constantinopel † 828.

14. Mathilde, Kaiserin † 968.

15. Longinus, Solbat und Mart. † 50.

- 16. Heribert, Erzbischof von Cöln † 1022. 17. Gertrud, Aebtissin † 659. 18. Gabriel, Erzengel. 19. Joseph, Nährvater Jesu Christi.
- 20. Joachim, Bater d. allerfeligst. Jungfr. Maria.

21. Benedikt, Ordensstifter † 543.

22. Nikolaus von Flüe, Einsiedler † 1487. 23. Viktorian und Gefährten, Mart. † 484.

24. Simon von Trient † 1472. 25. Maria Verfündigung.

- 26. Ludger, Bischof von Münster † 809.
- 27. Rupert, Bischof von Salzburg + 718. 28. Guntram, König von Burgund † 593. 29. Eustasius, Abt † 625.

30. Guido, Abt + 1046.

31. Balbina, Jungfrau und Mart. † 130.

#### Anrif.

- 1. Hugo, Bischof zu Grenoble † 1113.
- 2. Franz v. Paula, Ordensstifter † 1508. 3. Richard, Bischof † 1253.

- 4. Midor, Erzbischof von Sevilla + 636.
- 5. Vinzenz Ferrerius, Dominikaner + 1419.

6. Cölestin I. Papit † 432.

7. Hermann Joseph, Prämonstr. † 1236. 8. Amantius, Bischof von Como † 448.

9. Maria Cleophea. 10. Ezechiel. Prophet.

11. Leo der Große, Pauft + 461.

12. Julius I. Papft + 353. 13. Hermenegild, Mart. † 586.

- 14. Tiburtius und Valerian, Mart. + 229.
- 15. Petrus Gonzalez, Dominifaner † 1246.
- 16. Turibius, Bischof von Astoraa † 460.

17. Justinus, Mart. † 167. 18. Apollonius, Mart. + 186.

- 19. Leo IX., Papft † 1054. 20. Sulpizius und Servilianus, Mart. † 115.
- 21. Anjelm, Erzbischof und Kirchenlehrer † 1109.
- 22. Soter † 177 und Cajus † 296, Pävite und Martnrer.

23. Georg, Mart. † 303.

24. Fidel v. Sigmaringen, Kapuziner M. † 1622.

25. Markus, Evangelist, Mart. + 68.

26. Kletus + 89, u. Marzellin + 304, P. u. M.

27. Zitta, Jungfrau, Dienstmagd † 1272.

28. Vitalis, Mart. † 68.

- 29. Petrus, Dominifaner, Mart. + 1252.
- 30. Katharina von Siena, Jungfr. † 1380.

#### Mai.

1. Philipp und Jakob, Apostel † 62.

2. Athanasius, Erzb. u. Kirchenlehrer † 373.

3. Auffindung des hl. Kreuzes 326.

4. Monika, Mutter des hl. Augustin † 387.

5. Pius V., Papst † 1572.

6. Johannes, Ap. in siedendes Del gesett † 92. 7. Stanislaus, Bischof v. Krakau, Dt. † 1079.

8. Erscheinung des hl. Michael.

9. Beat. Avoitel der Schweiz † 112.

10. Antonin, Erzbischof von Florenz † 1459.

11. Mammertus, Bischof † 477. 12. Pankratius, 14jähr. Knabe, Mart. † 304.

13. Servatius, Bischof + 384. 14. Bonisatius Mart. + 307.

15. Jidor, Bauer + 1170.

16. Johann von Nepomuk, Mart. † 1388.

17. Paschalis Baylon, Franzisk. Bruder † 1592. 18. Felir von Cantalizis, Kapuz. Bruder † 1587.

19. Vetrus Colestin V., Papst † 1296.

20. Bernardin von Siena, Franzisk. † 1444.

21. Hospizius, Einsiedler † 681.

22. Julia, Jungfrau und Mart. † 439. 23. Desiderius, Bischof und Mart. † 608.

24. Johanna Chufa

25. Urban I., Papst und Mart. † 230. 26. Philipp Neri, Ordensstifter † 1595.

27. Beda, Kirchenlehrer † 735.

28. Germanus, Bischof † 576. 29. Maximin, Bischof † 349.

30. Kerdinand, König † 1252.

31. Petronella, Junafrau † 80.

#### Juni.

1. Pamphilus, Priester und Mart. † 309.

2. Erasmus, Bischof, Mart. † 303.

3. Klotildis, Königin in Frankreich + 545.

4. Quirinus, Bischof, Mart. † 304. 5. Bonifazius, Erzbischof, Apostel Deutschlands Martyrer † 755.

6. Norbert, Erzbischof, Ordensst. + 1134.

7. Claudius, Erzbischof † 698. 8. Medard, Bischof † 545.

9. Brimus und Felizian, MM. † 286. 10. Margaritha, Königin v. Schottland † 1093. 11. Barnabas, Apostel † 62.

12. Onuphrius, Einsiedler + 400.

13. Anton von Padua, Bekenner † 1231.

14. Basilius d. Große, Bisch. u. Kirchenl. † 379.

15. Vitus, Modest und Crescenz, MM. † 300. 16. Franz Regis, a. der G. J. † 1640.

17. Rainer, Cremit † 1160.

18. Markus u. Marcellian, MM. † 286. 19. Juliana Falconieri, Jungfrau † 1340.

20. Silverius, Papst, M. † 538. 21. Mois Gonzaga, aus d. G. Jesu † 1591.

22. Paulinus, Bischof von Nola † 431.

23. Edeltrud, Aebtissin † 679. 24. Johannes der Täufer.

25. Prosper, Bischof und Kirchenl. † 463. 26. Johannes u. Paulus, Brüder, MM. † 362. 27. Ladislaus, König v. Ungarn † 1095.

28. Leo II., Papst † 683.

29. Petrus und Paulus, Apostel † 67.

30. Gedächtniß bes hl. Apostel Paulus.

#### Juli.

1. Theobald, Einfiedler † 1066.

2. Maria Heimsuchung.

3. Eulogius und Gefährten. MM.

4. Ulrich, Bischof zu Augsburg † 973.

5. Petrus von Luxenburg, B. u. Card. † 1387.

6. Goar, Priester † 575.

7. Willibald, Bischof von Eichstätt † 786. 8. Kilian, Bischof von Würzburg M. † 689.

9. Veronika Giuliani † 1727.

10. Felicitas mit ihren 7 Söhnen MM. † 150.

11. Pius I., Papst, M. † 157. 12. Johann Gualbert, Abt † 1073.

13. Anaklet, Papst, M. + 112.

14. Bonaventura, Cardinalb. u. Kirchenl. † 1274.

15. Heinrich, Kaiser † 1024. 16. Maria vom Berge Karmel 17. Alexius, Bekenner † 402.

18. Friederich, Bischof von Utrecht M. † 838.

19. Vinzenz von Paula, Ordensst. † 1660.

20. Margaretha, Jungfrau, M. † 304.

21. Arbogast, Bischof † 678.

22. Maria Magdalena, Büßerin † 67.

23. Apollinaris, Bischof, M. + 79. 24. Christina, Jungfrau, M. + 300.

25. Jakob, der Aeltere, Apostel † 44.

26. Anna, Mutter Mariä † 18.

27. Pantaleon, Arzt, M. † 303. 28. Nazarius und Celsus, MM. † 68.

29. Martha, Jungfrau † 67.

30. Abdon und Sennen, MM. 250.

31. Ignaz von Lojola, Ordensst. † 1556.

#### August.

1. Petri Kettenfeier, eingeführt 438.

2. Alphons v. Liguori, B., Ordensst. † 1787. 3. Entdeckung d. Reliquien d. hl. Stephan 415. 4. Dominikus, Ordensstifter † 1221.

5. Maria Schneefeier, eingeführt 360.

6. Verklärung Christi.

7. Afra, Büßerin, M. † 304. 8. Cyriafus und Gefährten, MM. † 303. 9. Romanus, Solbat, M. † 258.

10. Laurentius, Levit, M., † 257. 11. Susanna, Jungfrau, M. † 295.

12. Klara, Jungfrau, Aebtissin † 1253.

13. Hypolit, Mart. † 253. 14. Eusebius, Priester, M. † 290. 15. Maria Simmelfahrt. 48.

16. Rochus, Pilger, Pestpatron † 1327.

17. Liberat, Abt, M. † 483. 18. Helena, Kaiserin, Auff. d. hl. Kreuzes † 328. 19. Ludwig, Bischof † 1297.

20. Bernhard, Abt und Kirchenlehrer † 1153. 21. Johanna Franziska v. Chantal, D.St. + 1641.

22. Symphorian, Mart. † 178.

23. Philipp Benizi aus d. Serv Orden † 1285.

24. Bartholomäus, Apostel.

25. Ludwig IX., König von Frankreich † 1270.

26. Joseph Calasanz, Ordensstifter † 1648. 27. Gebhard II., Bischof von Constanz † 996.

28. Augustin, Bisch. und Kirchenlehrer † 430. 29. Sabina, Wittwe, M. † 160. 30. Rosa von Lima, Jungfrau † 1617.

31. Raimund Monnatus, Bekenner † 1240.

#### September.

1. Aegidius, Abt † 700.

2. Stevhan. König von Ungarn † 1038.

3. Seraphia, Dienstmaad, M. + 120.

4. Rosalia, Jungfrau † 1160.

5 Laurenz Justinian, Bischof † 1455.

6. Magnus, Abt † 666. 7. Regina, Jungfrau, M. † 250.

8. Maria Geburt.

9. Corbinian, Bischof † 730.

10. Nikolaus von Tolentin, Bekenner † 1308.

11. Felix und Regula, MM. † 304.

12. Quido. Befenner + 1012.

13. Nothburga. Dienstmaad + 1313.

14. Kest der Erhöhung des heil. Kreuzes.

15. Katharina von Genua, Wittwe † 1510.

16. Cornelius, Papst, M. † 252. 17. Hildegard, Aebtissin † 1179. 18. Joseph von Cupertin, Bekenner † 1663.

19. Januarius, Bischof, M. + 305.

20. Eustachius, Mart. † 120.

21. Matthäus, Apostel und Evangelist † 90. 22. Mauritius und Gefährten, MM. + 286.

23. Linus, Papst, M. + 76.

24. Das Fest Mariens von der Erlösung der Gefangenen.

25. Kleophas, Jünger Jesu, M. † 75.

26. Cyprian und Justina, MM. † 304. 27. Cosmas und Damian, Brüder, MM. † 303.

28. Wenzeslaus, Herzog in Böhmen, M. † 938.

29. Michael, Erzengel.

30. Hieronymus, Kirchenlehrer † 420.

#### Oftober.

Nemigius, Erzbischof von Rheims † 533.
 Leodegar, Bischof und Mart. † 678.
 Gerhard, Abt, M. † 959.

4. Franz von Affifi, Ordensstifter † 1226.

5. Plazidus, Abt, M. † 546.

6. Bruno, Ordensstifter † 1101.

7. Markus, Papst + 336. 8. Brigitta, Wittwe, Ordensstifterin + 1373.

9. Dionysius, Bischof, M. † 272.

10. Franz Borgias, a. d. Gefellsch. Jefu † 1572.

11. Ludwig Bertrand, Bekenner † 1580.

12. Maximilian, Bischof, M. † 234.

13. Eduard, König von England † 1066. 14. Burkard, Bischof † 752. 15. Theresia, Jungfrau, Ordensst. † 1582.

16. Gallus, Abt, † 646.

17. Hedwig, Herzogin, Wittwe † 1243.

18. Lukas, Evangelist † 80.

19. Petrus v. Alfantara, Franzisk. † 1562.

20. Wendelin, Abt † 1015.

21. Ursula und Gef., Jgfr., MM. † 450.

22. Corbula, Jungfrau, M. † 383.

23. Severin Erzbischof † 390.

24. Raphael, Erzengel.

25. Crispin und Crispinian, MM. † 287.

26. Evarift, Papft, M. † 112.

- 27. Jvo, Advokat der Armen † 1303
- 28. Simon und Judas, Apostel † 80.
- 29. Narzissus, Bischof und M. † 307.

30. Marzell, M. † 298.

31. Wolfgang, Bischof von Regensburg + 994.

#### Nonember.

1. Fest aller Beiligen, eingesett 835.

2. Gedächtniß aller Seelen, eingesett 995.

3. Idda, Gräfin von Toggenburg.

4. Karl Borromäus, Erzbischof † 1584. 5. Racharias, Bater bes hl. Joh. Baptift.

6. Leonhard, Einsiedler † 559.

7. Engelbert, Erzbischof und Mart. † 1225. 8. Gottfried, Bischof † 1118. 9. Theodor, M. † 306.

10. Andreas Avellin, Bekenner † 1608.

11. Martin, Bischof † 400.

12. Martin, Papst, M. † 655.

13. Stanislaus Kostka, Bekenner † 1568. 14. Elisabetha Bona, Jungfrau.

15. Leovold, Markgraf † 1136.

16. Othmar, Abt † 761.

17. Gregor, der Wunderthäter, Bisch. † 270.

18. Maximus, Bischof † 460. 19. Elisabeth, Wittwe † 1231. 20. Felix von Lalois, Ordensstifter † 1212.

21. Maria Opferung, eingesett 1585. 22. Cäcilia, Jungfrau und M. † 180.

23. Clemens I., Papst,M . † 100.

24. Columban, Abt † 615. 25. Katharina, Jungfrau, M. † 307. 26. Konrad, Bischof von Konstanz † 976. 27. Virgil, Bischof von Salzburg † 784.

28. Sosthenes, M. † 70.

29. Saturnin, Bischof, M. † 250.

30. Andreas, Apostel † 62.

#### Dezember.

1. Cliqius, Bischof † 659.

2. Bibiana, Jungfrau, M. † 363.

3. Franz Xaver, Apostel d. Indianer † 1552.

4. Barbara, Jungfrau, M. † 240. 5. Sabbas, Abt, † 532. 6. Nikolaus, Bischof von Myra † 352.

- 7. Ambrosius, Erzbisch. und Kirchenl. † 397. 8. Maria Empfängniß, eingesett 1854.
- 9. Leokadia, Jungfrau, M. † 304.

10. Melchiades, Papst. M. † 314. 11. Damasus, Papst † 374. 12. Synesius, Mart. † 275.

13. Lucia, J. M. † 304; Ottilia, Jungfr. † 720.

14. Nikasius, Bischof, M. † 430. 15. Eusebius, Bischof, M. † 370 16. Adelhaid, Kaiserin † 999.

17. Lazarus, Bischof † 63. 18. Wunibald, Abt, † 760.

19. Nemesius, Mart. 20. Urban V., Papst † 1370. 21. Thomas, Apostel † 57.

22. Zeno, Solbat, M.

23. Viktoria, Jungfrau, M. † 253.

24. Adam und Eva.

25. Geburt Jesu Chrifti.

26. Stephanus Erzmartyrer † 34.

27. Johannes, Apostel und Evangelist † 101.

28. Unschuldige Kinder.

29. Thomas, Erzbisch. v. Canterburi, M † 1170.

30. David, König und Prophet.

31. Sylvester, Papst † 335.

#### Erster Abschnitt.

## Morgenandacht.

#### Fromme Seufzer.

Sobald du am Morgen erwachest, so richte beine ersten Gedanken zu Gott und sprich:

Jesus Maria!

Sei mir gegrüßt, mein liebster Jesus und sei auch Du mir gegrüßt, meine liebste Mutter Maria.

Unter dem Aufstehen sprich:

Im Namen meines gekreuzigten Erlösers Jesu Christistehe ich auf: Er wolle mich heute gnädig vor allem Uebel bewahren. Amen.

Ober sprich:

Gütigster Jesu! in Vereinigung jener Liebe, womit deine heiligste Menschheit von ihrer Ruhe sich erhoben hat, will ich jett ebenfalls aufstehen, um diesen Tag Dich zu ehren und Gutes zu thun

Unter dem Anziehen sprich:

Sütigster Jesu! zu Ehren aller Schmach, welche Dir im weißen Kleide und im Purpurmantel ist zugefügt worden, lege ich jetzt meine Kleider an. Bewahre mich vor sündiger Eitelkeit, damit ich diese deine Verspottung nicht wieder erneuere.

#### Beim Waschen:

Wasche mich, o Jesus! durch deine Gnade von meinen Sünden und reinige mein Herz durch eine aufrichtige Buße, daß alles Unreine von mir genommen werde und ich wieder rein und wohlgefällig vor deinem Angesichte erscheine.

Alsdann knies nieder und bete mit möglichster Andacht:

Gütigster Gott! ich bete Dich an, grüße Dich und danke Dir von Herzen für deinen Schutz in dieser Nacht. Ich übergebe mich heute gänzlich deiner väterlichen Vorsehung und empfehle mich Dir mit Leib und Seele. Amen. Vater unser. Gegrüßt. Ich glaube.

#### Morgengebete.

Laß dich nie gereuen, dein Morgengebet ans bächtig und aufmerksam zu verrichten, denn dadurch opferst du Gott deine Werke schon zum Voraus auf und machest sie vor Ihm verdienstlich.

m Namen Gottes † des Vaters und † des Sohnes und des † heil. Geistes. Amen. O allerheiligste Dreifaltigkeit!

D allerheiligste Dreifaltigkeit! ich bete Dich an, grüße Dich und danke Dir aus meinem tiefsten Herzen, daß Du mich diese Nacht beschüßet und mir wieder einen Tag zu deinem Dienste und meinem Heile verliehen hast. Zu meinem Danke bringe ich Dir das Lob deiner Engel und Heiligen dar, so wie alles, was alle die Deinigen in dieser Nacht Dir zu Ehren gethan haben.

Jett opfere dich Gott auf, der nach der Lehre des hl. Augustin ganz besonders über jene wacht, die sich Ihm mit Vertrauen übergeben und anbesehlen.

Mein Gott! ich opfere und übergebe mich Dir aus ganzem Herzen, aus ganzem Gemüthe und aus allen Kräften, und schenke mich Dir so ohne Vorbehalt, daß Du heute und allezeit mit mir als deinem völligen Eigenthum nach deinem göttlichen Wohlgefallen verfahren mögest. In Vereinigung des Opfers meines liebsten Jesu opfere ich mein Herz in sein Herz, meine Seele in seine Seele und meinen Willen in seinen Willen, damit ich nichts anders wolle noch begehre, als was Dir wohlgefällt und mein Heil befördert.

Nun bringe Gott alle beine Werke zum Opfer, das wird dir vor Ihm zum großen Verdienste gezeichen und jedesmal einen neuen Lohn im Himmel erwerben.

Ich opfere Dir jeden Wink meiner Augen, jeden Athemzug meines Mundes, jede Bewegung meines Herzens, jeden Schlag meines Pulses, alle Schritte meiner Füße, alle Werke meiner Hände, alles Wirken meiner Glieder, alle Worte, die ich sprechen, alle Gedanken, die ich habe, alle Bisse, die ich essen, alle Troppsen, die ich trinken werde, sammt allen innerlichen und äußerlichen, natürlichen und freiwilligen Werken, die ich von dieser Stunde an dis morgen verrichten werde. Dieses Alles weihe und heilige ich Dir, vereint mit den Verdiensten deines Sohnes und aller Heiligen, in der guten Absicht und Meinung, Dir

durch jedes meiner Werke, eine unend-liche Ehre zu erweisen und Dich eben so oft mit höchster Liebe zu lieben. Ich mache ferner noch den Bund mit Dir, daß eine jede meiner Bewegungen so viel gelten soll, als wenn ich mit größter Andacht sagte: "Gelobt und gebenedeit sei die allerheiligste Dreifaltigkeit." Ich mache einen weitern Bund mit Dir, daß eine jede Bewegung mir gelte als eine Erweckung der aufrichtigsten Reue, als eine demüthige Bitte um deine Verzeihung, als eine kräftige Aufopferung des Leidens Jesu zur Tilgung meiner verdienten Strafen, als ein ernstlicher Vorsatzu meiner Lebensbesserung und endlich als ein herzliches Verlangen nach ben schönen Tugenden der Liebe und der Demuth.

Erwecke hier beine Sehnsucht nach Jesus, das mit du Ihn zu dir ziehest, und dadurch beine Seele an diesem Tage durch Ihn lebe und alles durch Ihn thue.

D mein liebster Jesus! den ersten Seufzer dieses Tages sende ich durch die Wolken in die Höhe deines Himmels an Dich hinauf mit der Bitte, Du wollest Dich in meine Seele herablassen, und alle

meine Werke so in mir zu wirken, damit sie Dir gefallen mögen.

Jett befiehl dich Gott und bitte Ihn, daß Er dich vor der Sünde bewahre und sein Andenken in dir erhalte, damit du, wenn du auch gefehlt hast, wieder zur Selbsterkenntniß und zur Buße zurückhehrest.

In deinen göttlichen Schut, o ewiger Vater; in deine heiligen fünf Wunden, o Herr Jesu Christe; in deine gnadenreiche Liebe, o heiliger Geist; in deine müttersliche Treue, o seligste Jungfrau Maria; in deinen getreuen Schirm, o heiliger Schutzengel und in euere stete Fürbitte, o meine lieben Patronen empfehle und übergebe ich mich heute und alle Tage meines Lebens.

Ich empfehle mich in alle heiligen Messen, welche heute gelesen und in alle würdigen Communionen, welche heute empfangen werden. Ich empfehle mich in alle Bußwerke, welche heute verrichtet, in alle frommen llebungen, welche heute geschehen und in alle guten Werke, welche heute ausgeübt werden. D heiligste Oreifaltigkeit, dieses Alles opfere ich Dir durch das süßeste Herz Jesu Christi und freue mich von Herzen, daß heute so viele

gute Werke zu beiner Chre geschehen. Wollte Gott, daß ich machen könnte, daß noch tausendmal mehr geschehen möchten. Wollte Gott, daß Dich heute kein Mensch erzürnte, sondern alle Menschen Dir vielmehr treulich dienten. Wollte Gott, ich könnte alle Sünder bekehren, alle Armen ernähren, alle Hungrigen speisen, alle Nackten bekleiden, alle Betrübten trösten und alle leiblichen und geistlichen guten Werke ausüben, so wollte ich es herzlich gerne mit höchster Liebe zu deiner größern Chre verrichten.

Zulett begehre ben Segen.

Endlich mit gebogenen Anieen und geneigtem Haupte begehre ich deinen heiligen Segen. O himmlischer Vater segne mich! O Christe Jesu segne mich! O heiliger Geist, segne mich! O heiliger Mutter Gottes, segne mich! O heiliger Schutzengel, segne mich! O meine lieben Patronen, segnet mich, damit ich durch die Kraft eueres heiligen Segens vor allem Uebel beschützt und in all meinem Thun und Lassen gesegnet sei. Amen.

#### Gebet gur Mutter Gottes.

Ullerseligste Jungfrau Maria! meine liebste Mutter, mit kindlicher Liebe und Andacht grüße ich dich am Anfang dieses Tages, und in deine mütterliche Liebe und Treue befehle ich heute und allezeit und besonders in der Stunde meines Todes meinen Leib und meine Seele. Ich erwähle dich zu meiner getreuesten Mutter und Fürsprecherin und vertraue dir all mein Thun und Lassen, meine Nöthen und Anliegen und mein ganzes Leben und Sterben, damit ich durch deine heislige Fürbitte und Verdienste vor Sünde und Schande bewahrt und zu allem Suten angetrieben werde. Amen.

#### Gebet zu dem heil. Schupengel.

Ich grüße und ehre dich, o mein heiliger Schutzengel und sage dir Dank von Grund meines Herzens, daß du mich diese Nacht so treulich bewahrt hast. O mein lieber Engel! ich erwähle dich für mich zum Schützer an Leib und Seele, daß du diesen Tag für sie Sorge tragest und sie vor allem Uebel bewahren wollest. Wenn du siehst, daß sich mein Herz

in sündigen Gedanken aufhält, so warne und schrecke mich, damit ich dieselben sogleich ausschlage und widerruse. Und wenn ich etwas Gutes thue oder etwas Böses unterlasse, so bringe es in deiner Hand vor den lieben Gott und opfere es ihm zu seiner größern Chre und zum Heile und zur Wohlfahrt meiner Seele. Amen.

#### Gebet zu seinen heil. Patronen.

Thr, meine lieben Patronen, heilige N.N. auch zu euch erhebe ich in der Frühe mein Herz und sende euch meinen freundlichen Gruß in den Himmel himauf. Laßt mich heute euch herzlich empfohlen sein und haltet alle Anfälle des Satans von mir ab. Ebenso lasset euch auch die armen Seelen betohlen sein und bittet um ihre Erlösung, damit sie desto bälder zu euerer Gesellschaft gelangen und mit euch Gott ewig loben mögen. Amen.

#### Der große Bund, monatlich zu beten.

Bestrebe dich, diesen Bund mit allem Ernste und möglichster Andacht zu sprechen, damit der liebe Gott, so oft du ein Glied deines Leibes bewegest, es so annimmt, als thuest du es wirklich, was du in diesem Bunde sagest.

Gütigster Gott! ich bekenne, daß, weil ich alle Augenblicke deine Wohlthaten genieße, ich Dir dafür auch alle Augenblicke zu danken schuldig bin. Weil ich dieses aber auß menschlicher Schwachheit und wegen meinen zeitlichen Geschäften nicht thun kann, wie ich gerne wollte, so mache ich jetzt einen Bund mit Dir, der in Emiskeit nicht zeläst werden kall in Ewigkeit nicht gelöst werden soll. Deßhalb erkläre und bezeuge ich hier vor Dir und vor der seligsten Jungfrau Maria und allen Heiligen, daß es mein ernster Wille und meine ernste Meinung sei, Dir von diesem Tage an alle Augenblicke mit Leib und Seele auf das Fleißigste zu diesnen und Dich auf das Vollkommenste zu lieben, zu loben und zu ehren.

So oft ich von dieser Stunde an werde Athem schöpfen, so oft will ich mich Dir mit Leib und Seele zu einem wohlgefälligen Brandopfer geschenkt und geopfert haben, auf solch vortreffliche Weise, wie Jesus Christus bei seiner Menschwerdung sich zur gänzlichen Vollbringung deines Willens aufgeopfert hat.

So oft ich meine Augen bewege, soll es bedeuten, daß ich Dich mit aller Demuth anhete, so mie Dich die neun Chöre

muth anbete, so wie Dich die neun Chore

er Engel und die Schaaren der Auser-

wählten anbeten.

So oft ich gegen den Himmel schaue, so oft will ich Dir Glück wünschen und mich mit Dir erfreuen wegen deiner un-

endlichen Glorie und Seligkeit.

So oft ich mein Haupt neigen werde, so viel tausendmal will ich Dir Dank gestagt haben für alle Wohlthaten, die Du mir und allen Geschöpfen erzeigt hast und in alle Ewigkeit erzeigen wirst.

So oft ich seufze, so will ich eine herzliche Reue über meine und aller Menschen Sünden erwecken und sie so bedauern, gleichwie Christus am Delberge diesel-

ben bedauert hat.

So oft ich ein Glied an meinem Leibe bewege, so oft will ich Dir das bittere Leiden Christi und die Verdienste aller Heiligen für meine und aller Welt Sünden und zur Erlösung der armen Seelen im Fegseuer ausopfern.

So viele Schritte ich thun werde, so viel tausendmal sollst Du gelobt und gebenedeit sein: ich mache auch den Bund mit Dir, daß ein jeder Schritt sagen soll: Gelobt sei die heiligste Dreifaltigkeit.

Endlich so oft mir das Herz klopft,

will ich dieses also verstanden und aufgenommen haben, als wenn diese Bewegung meines Herzens aus keiner andern Ursache herkäme, als von der Gewalt der seurigsten Liebe, die es zu Dir trägt. Ja, eine jede Bewegung soll eine neue brennende Liebesslamme sein, die aus demselben aussteigt, um dein göttliches Herz zu durchdringen.

Und nun, o allerheiligste Dreifaltigsteit! damit Dir dieser mein Wille und diese meine Meinungen desto besser gefalsten, so vereinige ich dieselben mit den allersheiligsten Gedanken, Worten und Wersten unseres Hern Jesu Christi, der seligssten Jungfrau Maria und aller Heiligen und begehre in Vereinigung mit ihnen diesselben zu verrichten und Dir aufzuopfern.
Ich habe auch die Absicht und das

Ich habe auch die Absicht und das Verlangen, Dir zugleich mit allem, was ich thue, aufzuopfern die Herzen und Begierden aller Geschöpfe, die Andacht, die Bußwerfe und Frömmigkeit aller Menschen; das Kreuz, die Krankheit und Armuth aller Betrübten; die Tugenden, Vollkommenheiten und Verdienste aller Heiligen, vorzüglich der allerseligsten Jungfrau Maria und der hochwürdigsten

Menschheit Christi, sammt aller Liebe, Lob und Chre, die sie Dir jetzt geben und in Ewigkeit geben werden. Und endlich opfere ich und begehre Dir alle Augenblicke aufzuopfern, Dich selbst mit allen unermessenen Schätzen der Glorie und Herrlichkeit, so deine unendliche göttliche Natur in sich begreift.

Hiemit aber erkläre und bezeuge ich vor Dir a weir Gettliche ich dieses

vor Dir, o mein Gott! daß ich dieses nicht darum thue, noch meine Werke deß-halb verrichten will, daß Du mich dafür im Himmel oder auch auf Erden belohnest, sondern nur darum, um deine Chre zu fördern oder weil es Dir gefällt. Nur darum bitte ich noch: Du wollest mir die Snade verleihen, Dich von Tag zu Tag inbrünstiger zu lieben, Dir vollkommener zu dienen und alle meine Werke mit der reinsten Meinung zu deiner Glorie zu verrichten. Amen.



#### Zweiter Abschnitt.

### Kurze Gebete unter Tags.

Gebet fo du ju der Kirche fommft.

Besprenge dich mit Weihwasser und sprich:

urch die Besprengung mit deinem kostbaren Blute und durch die Kraft deines bittern Leidens wasche, o Jesus! meine Seele von allen Sünden und behüte mich vor aller Nachstellung des bösen Feindes. Im Namen Gottes † des Naters 2c.

#### Darnach sprich:

Sei gegrüßt, o heiligste Dreifaltige keit! Sei gegrüßt, o heiliges Sakrament des Altares! Seid gegrüßt, ihr lieben Heiligen, zu deren Ehre diese Kirche eingeweiht ist und deren Reliquien hier aufbewahrt werden. Erhaltet mir die Gnade, mein Gebet andächtig zu verrichten und die göttliche Barmherzigkeit zu erlangen. Amen.

#### Weiter sprich:

O allerheiligste Dreifaltigkeit! ich armer Sünder komme in diese heilige

Kirche vor dein göttliches Angesicht. Ich komme Dir Lob und Dank zu sagen für alle erhaltenen Wohlthaten. Ich komme Dich zu bitten um die tägliche Nahrung und den täglichen Unterhalt. Ich komme, um anzuhalten um Verzeihung aller mei-ner Sünden und Nachlässigkeiten. O sieh mich an, wie Du deinen lieben Sohn am Delberg angesehen hast und laß mein un-würdiges Gebet zu deinem göttlichen Her-zen dringen. Ich opfere und besehle das-selbe in das verwundete Herz Jesu Chrsti: ich vereinige es mit seinem und aller Heisligen Gebete und bitte um die Gnade und den Beistand des heiligen Geistes, daß ich es mit wahrer Andacht und ohne zerstreute Gedanken verrichten möge. Amen.

Gebet wann du aus der Kirche gehft.

Aein liebster Jesu! ich danke Dir von Herzen für alle Gnaden, die Du mir in dieser Kirche erwiesen hast und bitte demüthig um Verzeihung aller Nachlässigskeiten, die ich in derselben begangen habe. Hiemit übertrage ich Alles, was ich verrichtet habe, deinem süßesten Herzen zu verbessern, es alldort wie in einem kost.

baren Schreine zu verwahren und mit deinem und aller Heiligen Gebete verseint auf die beste Weise zum würdigsten Lobe der hl. Dreifaltigkeit und zur Nach-lassung aller meiner Sünden und Strafen aufzuopfern. In meiner letzten Stunde aber erinnere Dich, liebster Jesus und ihr lieben heil. Patronen, wie treu ich euch angerusen und wie herzlich ich mich euch besohlen habe: stehet mir alsdann bei und verhelset mir zur ewigen Seligkeit. Almen.

# Gebet wann die Uhr schlägt.

Gütigster Jesus! alles was ich in dieser Stunde gethan habe, das besehle ich deinem süßesten Herzen, daß Du es verbessern und deinem himmlischen Vater sammt deinen heiligen Werken zu seinem ewigen Lobe ausopfern wollest. Und Alles, was ich in der kommenden Stunde thun werde, will ich in Vereinigung deiner heiligsten Werke zu deiner Ehre verrichten. Amen.

#### Gebet vor der Arbeit.

Liebster Jesu! in Vereinigung der Liebe, mit welcher Du auf Erden hast arbeiten wollen, will ich nun diese Arbeit verrich. ten zu beinem ewigen Lobe und zum Heile

der ganzen Welt. Amen.

Mein liebster Jesus, ich opfere Dir alle meine Mühe und Arbeit zu Ehren all deiner Mühe und Arbeit, so Du auf Erden gehabt haft.

Wollte Gott, daß ich Dir mit meiner Arbeit einen unendlichen Gefallen thun könnte, wie Du mit deiner Arbeit deinem himmlischen Vater wohlgefallen hast.

In dein heiligstes Herz befehle ich alle meine Geschäfte, bittend, daß Dusie

deinem Vater aufopferest.

O liebe Mutter Gottes, in Vereinigung der Liebe, mit welcher Du deinem Sohne gedient hast, verrichte ich diese meine Dienste.

### Mach der Arbeit.

himmlischer Vater! dieses Werk opfere ich Dir durch deinen lieben Sohn in der Kraft des heil. Geistes zu deinem ewigen Lobe.

Eine andere Aufopferung.

Christe Jesu, diese Arbeit befehle ich deinem süßesten Herzen, daß Du sie verbessern und deinem himmlischen Vater aufopfern wollest.

# Noch eine Aufopferung.

D Jesus! wie Du einst deine Arbeiten deinem Vater aufgeopfert hast, mit der gleichen Meinung opfere ich Ihm auch diese meine Arbeit auf.

### Gebet vor bem Effen.

Gütigster Jesu! in Vereinigung der Liebe und Meinung, womit Du Speise genosesen hast, will auch ich jetzt zu deiner höchesten Chre und Glorie Speise genießen. So viel Vissen ich esse und so viel Tropfen ich trinke, so viel tausendmal sollst Du gelobt und gebenedeit sein.

Unter bem Effen bete in Gebanken:

Die Kraft deiner göttlichen Liebe wolle mich Dir ganz einverleiben, liebster Jesu!

Gebet nach dem Effen.

Gütigster Jesus! ich vereinige meinen Dank für meine Nahrung mit jener Danksagung, die Du selbst nach genossener Speise deinem Vater dargebracht hast. Laß mich dadurch wieder neue Kräfte erstangen, nieine Pflichten zu erfüllen und in Allem dein Wohlgefallen zu suchen.

#### Gine andere Dankfagung.

Himmlischer Vater! Lob und Ehre sei Dir für deine Wohlthaten. Laß mich selbe nach deinem Willen gut anwenden und durch sie mein ewiges Heil befördern.

# Gebet in Leiden und Trübsalen. (Bom heil. Augustin.)

Arbarme Dich meiner, o Herr! Erbarme Dich meiner, des elenden Sünders, der undillig handelt und billig leidet, der unaufhörlich sündigt und täglich deine Züchtigung zu erdulden hat! Wenn ich das Böse erwäge, welches ich täglich begangen habe, so ist mein Leiden nicht groß! Weine Leiden sind geringer als meine Vergehungen!

Gerecht bist Du, o Herr, ich weiß es, und gerecht ist jedes deiner Urtheile. Alle deine Gerichte sind billig und wahr! Gerecht und billig bist Du, Herr unser Gott und keine Unbilligkeit ist in Dir: denn nicht ungerecht und grausam behandelst Du uns Sünder, o Herr, der Du uns aus dem Nichtsein durch deine Allmacht zum Dasein gerusen, und, als wir durch unsere Schuld wieder verloren waren,

uns wieder durch dein Erbarmen und deine Güte wunderbar neu geboren hast.

Ich weiß es und bin dessen gewiß, daß unser Leben nicht vom Zufalle gelenkt wird, sondern von Dir, unserm Herrn und Gott, wird es bestimmt und regiert; denn Du trägst Sorge für Alles, und besonders deine Diener, die ihre ganze Hoffnung allein auf deine Barmherzigkeit gesetzt haben.

Daher flehe ich inständig und bitte Dich demüthig, Du wollest mit mir nicht nach meinen Sünden verfahren, durch welche ich deinen Zorn verdient habe, sondern nach deiner großen Barmherzigzeit, welche größer ist als die Sünden der ganzen Welt!

O Herr! gib mir innerlich eine nie unterliegende Geduld, wenn Du mich von Außen mit deiner Ruthe züchtigest, so daß mein Herz nie aushöre, Dich zu loben! Erbarme Dich meiner, o Herr! erbarme Dich meiner und verleihe mir, was Du erkennst, daß es für den Geist und für den Leib mir nothwendig sei! Du weißt ja Alles und vermagst auch Alles, der Du lebst in Ewigkeit. Amen.

### Gebet bei Bersuchungen.

Bu Dir, o Herr! rufe ich in meiner Versuchung: hilf mir, denn ich bin geänstigt, weil der Satan mich so sehr bestürmt, Du aber weißt, daß ich diese Versuchungen nicht will, sondern sie verabscheue. Rechne sie mir also nicht zur Sünde an, und laß sie mir vielmehr zum Verdienste werden, weil ich mit Gewalt gegen sie streiten muß. Ich erkläre vor deiner göttlichen Gegenwart, daß ich diese Gedanken nicht verlange und gegen jede Einwilligung in dieselben protestire. Sollte ich aber wegen großer und anhaltender Versuchung in selbige theils einwilligen oder nicht recht wissen, ob ich eingewilligt habe, so widerruse ich jest bei ruhigem Gemüthe eine solche Einwilligung und erkläre sie für nichtig und ungültig, weil sie nur durch teuflische Verwirrung und Verblendung geschehen ist. Ich verwerfe und verfluche alle Gedanken und Versuchungen, die mir in den Sinn kommen, gegen Dich, o Gott! und deine Eigenschaften, gegen die heiligen Saframente, oder gegen die Lehren und Gebräuche der katholischen Kirche. Ich verwerfe und verdamme alle hoffartigen, lieblosen, unzüchtigen, ungerechten, neidischen, rachsüchtigen, geizigen, so wie überhaupt alle Gedanken und Einbildungen, die vor deinen Augen eine Sünde sind und verlange dagegen, deinen heiligen Glauben kest zu halten, Dich sederzeit kindlich zu ehren und nichts zu denken, zu reden oder zu thun, was deine Ehre verlett. Gib mir in dieser und seder Versuchung Kraft zum Widerstande, daß ich den Teufel besiege und meine eigene Bosheit bemeistere, um in deiner Gnade und Kindschaft für Zeit und Ewigkeit zu verbleiben. Amen.

Kurze Anmuthung, so oft du etwas zu leiden hast.

Gütigster Jesus! in Vereinigung der Liebe, in welcher Du deinem Vater all deine Leiden aufgeopfert hast, opfere ich Dir diese meine Beschwerniß. Amen.

# Dritter Abschnitt.

# Abendandacht.

d bete an, grüße und benedeie Dich, o allerheiligste Dreifaltigkeit, und von Grund meines Herzens danke ich Dir für alle Wohlthaten, welche Du mir diesen Tag an Leib und Seele, an Nahrung, Kleidung und Gesundheit erwiesen hast. Ich danke Dir, daß Du mich vor vielem geistigen und leiblichen Unglücke behütet und vor schweren Sünden und Schande bewahrt haft. Ich danke Dir für alle Biffen, so ich heute gegeffen; für alle Tropfen, so ich heute getrunken; für jeden Athemzug, so ich heute geschöpft und für alle Augenblicke, so ich gelebt habe. Ich opfere Dir Alles, was ich diejen Tag gethan und gelitten habe, zugleich mit den Verdiensten deines lieben Sohnes und aller Heiligen sammt allen guten Werken, so heute in der ganzen Christen-heit geschehen sind. Dieses Alles opfere ich Dir durch deinen lieben Sohn in dem heil. Geiste zu deinem ewigen Lobe und zur Danksagung für alle Gutthaten, die

Du mir erwiesen hast. Ich empfehle mich diese Nacht deinem väterlichen Schutze und in deine treue Bewahrung, damit ich vor schweren und sündhaften Träumen und vor allen bösen Feinden bewahrt zu deiner Chre im Frieden ruhen möge. Umen.

Hier erforsche dein Gewissen, was du den Tag hindurch gefündiget hast, dann sprich:

Mit demüthigem und reuevollem Herzen klage ich mich an, o mein lieber Gott! und bekenne vor Dir und allen Heiligen, daß ich diesen Tag in vielen Sünden und Versäumnissen zugebracht, und Dir, meinem lieben Gott, den ich über Alles zu lieben schuldig bin, gar schlecht gedient habe. Es ist mir aber von Herzen leid und ich bitte Dich deßhalb um Verzeihung. Ich nehme mir auch ernstlich vor, mich fleisig zu bessern und den morgigen Tag besser zuzubringen. Zur Erstattung aller Nachläßigkeiten und zum Ersate aller Strafen opfere ich Dir das hochheilige Blut mit dem ganzen bittern Leiden und Sterben Jesu Christi und den Verdiensten aller deiner lieben Heiligen, indem ich Dich bitte, Du wollest mir um ihretwillen verzeihen und mir deine göttliche Gnade zur Besserung meines Lebens verleihen. Amen.

Drei Laudate für die Sünden dieses Tages. (Von der heil. Mechtilb.)

1. Lobet den Herrn alle Beiden, lobet den Herrn alle Völker. Denn seine Barmherzigkeit ist über uns befestiget, und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Solne und dem heiligen Geiste. Als sie war im Anfang, jetzt und allzeit und zu ewigen Zeiten. Amen.

Gütigster Vater! ich opfere Dir deinen liebsten Sohn fammt allen seinen heiligen Werken, so Er auf Erden vollbracht hat, zur Erstattung aller guten Werke, die ich

diesen Tag unterlassen habe.

2. Lobet den Herrn 2c. Gütigster Vater! ich opfere Dir deinen liebsten Sohn sammt der indrünstigen Liebe, mit welcher Er alle seine Werke verrichtet hat, zur Erstattung aller Nach-läßigkeiten, die ich heute in Uedung des Guten begangen habe.

3. Lobet den Herrn 2c.

Gütigster Vater! ich opfere Dir deinen liebsten Sohn fammt all seinen Peinen und Schmerzen, die Er auf Erden gelitten hat, zur Verzeihung aller Sünden, die ich diesen Tag begangen habe. Amen.

Anbefehlung zum heiligften Bergen Sefu.

D du süßestes Herz Jesu Christi, du sanftes Ruhebett aller Dich liebenden Seelen, Dir befehle ich diese Nacht mein Herz, daß Du es vor aller Gefahr und unreiner Einbildung behüten wollest. D Du honigflies pendes Herz, ich danke Dir für alle Dienste, so Du mir heute geleistet, indem Du all meine Gebete und guten Werke in Dich gezogen und der heil. Dreifaltigkeit aufgeopfert hast. Ich bitte, Du wollest mir diese Nacht wieder zu Dienste sein, und weil ich Gott nicht loben kann, dieses für mich verrichten. So oft mir in dieser Nacht mein Herz klopfen wird, so viel tausendmal wollest Du die hl. Dreifaltigkeit mit göttlichem Jubel ehren und benedeien, und allen Uthem, den ich diese Nacht schöpfen und wiedergeben werde, in Dich einziehen und in Dir geheiligt dem lieben Gott als lebendige Funken der Liebe aufopfern. Amen.

Bur Mutter Gottes.

Muerseligste Jungfrau Maria, meine herzliebste Mutter, mit kindlicher Liebe grüße ich dich am Ende dieses Tages, und sage dir herzlichen Dank für alle

mütterliche Liebe und Treue, so du mir heute und jemals erwiesen hast. Ich bitte dich auch um Verzeihung, daß ich dir heute so nachläßig gedient und so wenig Gutes zu deiner Ehre verrichtet habe. Zur Erstattung desselben opfere ich dir das allersüßeste Herz Jesu, deines Sohnes, sammt aller Liebe und Treue, die er dir immer erwiesen hat. Ich empfehle mich diese Nacht und besonders für die lette Nacht meines Lebens in deine treue Bewahrung und bitte dich durch die Liebe deines Sohnes, daß du mich nimmer verlassen wollest. Umen.

Bum heiligen Schutengel.

Ich grüße dich ebenfalls mein lieber heiliger Schutzengel, und sage dir herzlichen Dank, daß du mich an diesem Tage so treu bewahret und mir so fleißig gedient hast. Der liebe Gott wolle dein Lohn sein und dir alle deine Treue reichlich vergelten. Ich empfehle mich wieder in deinen heil. Schutz mit der Bitte, du wollest mir diese Nacht treulich beistehen und mich vor dem bösen Feinde bewahren. O lieber Engel! während ich schlase, preise du für mich den lieben Gott und so vielmal ich athme, so oft bete du Ihn für mich an mit allen andernenglischen Chören. Umen.

Bu den heiligen Patronen.

Endlich grüße ich auch euch, ihr meine lieben heiligen Patronen N. N. sammt allen lieben Heiligen Gottes und begehre von euch allen und jedem eueren heiligen Segen. O ihr lieben Freunde Gottes, ich habe euch Alle von Herzen lieb und trage großes Vertrauen zu euerer Fürbitte und eueren Verdiensten. Darum rufe ich euch herzlich an und empfehle mich für Leben und Sterben in euere treue Bewahrung. Erwerbet mir Verzeihung meiner Sunden, die ich heute gegen Gott begangen habe und opfert Ihm das kostbare Blut Jesu Christi zur Tilgung meiner Sünden. Für alle Nachläßigkeiten, die ich heute in euerem Dienste begangen habe, opfere ich euch das allersüßeste Herz Jesu Christi und bitte euch durch dasselbe, daß ihr allzeit bei Gott meine treuen Fürbitter sein mollet. Amen.

Bevor du dich zu Bette begibst, so sprich noch:

Nun mein liebster Jesus, will ich mich in deinem Namen niederlegen und meinem Leibe zu deiner größern Ehre und Glorie

iese Ruhe gönnen. Ich vereinige meinen Schlaf mit deinem Schlafe, und meine Neinung mit deiner Meinung. Ich wünsche von Herzen, daß Gott dem Vater purch diese meine Ruhe ein solches Wohlzefallen werde, als Ihm durch deine heil. Ruhe geworden ist. Co oft mir in dieser Nacht der Puls schlagen wird, so viel tausendmal sollst Du gelobt und gebenedeit sein und so oft ich Athem schöpfe, so viel tausendmal begehre ich Dich anzubeten und zu ehren. Endlich bitte ich Dich, Du wollest mir deinen heiligen Segen geben und mich diese Nacht vor allem Uebel bewahren. Es segne mich also Gott + der Vater: es segne mich Gott † der Sohn: es segne mich Gott + der heilige Geist. Amen.

Zulett schreibe mit dem Daumen diese vier Buchstaben J. N. A. J. auf deine Stirne sprechend:

Jesus Nazarenus, König der Juden, wolle mich behüten vor dem jähen und unversehenen Tod. Im Namen Gottes † des Vaters und des † Sohnes und des † heiligen Geistes. Amen.



# Vierter Abschnitt. Me finndnachten.

Erste Mesandacht. Zum täglichen Gebrauche.

Beim Anfang der heil. Meffe.

Ilmächtiger Gott! ich will jett diese Sheilige Messe mit Andacht anhören und sie Dir mit dem Priester und alsen Umstehenden aufopfern zur Erneuerung, Erinnerung und Verehrung des blutigen Opfers, welches dein lieber Sohn unfer Herr Jesus Christus am Kreuze hängend darbrachte, als Er sich selbst zu deiner Chre und unferm Beile voll Wunden und Schmerzen geopfert hat. Ich vereinige meine Meinung mit der Meinung und dem Gebete deines lieben Sohnes und der heiligen katholischen Kirche: und eben dasselbe, was Jesus Christus und die Kirche durch dieses Opfer zu thun und zu bitten begehren, das begehre auch ich mit ihnen zu thun und zu bitten. O Herr! könnte ich doch auch diesem unblutigen Opfer mit einem solchen Herzen beimohnen, wie die liebe Mutter Gottes dem blutigen Kreuzopfer beigewohnt und es Dir aufgeopfert hat. Ich empfehle mich und die Meinigen in diese heil. Messe und in das Gebet des Priesters und aller Gegenwärtigen. Besonders aber empfehle ich mich Dir, o Jesu Christe, dem höchsten Priester, der Du jetzt dieses heilige Opfer verrichtest, daß Du es auch für mich darbringen wollest. Ja, ich empfehle mich noch in alle heiligen Messen, welche heute in der ganzen Welt gelesen werden, mit der demüthigen Bitte, Du wollest in allen denselben meiner eingedenk sein und Dich für mich aufopfern. Gütigster Jesus, versag mir diese große Bitte nicht, sondern opfere Dich für mich nur mit einem einzigen Seufzer sprechend: Mein lieber Bater, um meinetwillen erbarme Dich dieses armen Sünders und verleihe ihm deine Gnade. Almen

### Bum Gloria.

Iwiger Vater, heiligster Gott, ich verlange durch dieses heilige Opfer Dir auf eine unendliche Weise Chre, Lob und Vank darzubringen, wie dieses von Allen und überall deiner göttlichen Majestät

gebührt. Ich preise mit dankbarem Herzen deinen lieben Sohn und verherrliche zen deinen lieben Sohn und verherrliche Ihn aus allen Kräften, daß Er mir in diesem Opfer das Mittel gegeben hat, Dich auf eine würdige Weise zu loben und anzubeten. Ich will deßhalb so andächtig als möglich dasselbe anhören und freue mich von Herzen, daß dieses Opfer heute an tausend Orten der Welt dargebracht und Dir dadurch unendliches Lob und unendliche Anbetung erstattet wird. Ich wünsche herzlich, daß alle Priester mit höchster Andacht die heilige Messe lesen und alle Gläubigen sie mit möglichster Chrfurcht anhören, damit Dir von Beiden aller Preis und Ruhm erstattet werde, wir aber dadurch von Dir deine Barmberziesteit erlangen mögen. Amen. herzigkeit erlangen mögen. Amen.

# Bur Collette und Epiftel.

(Glaube.) O mein Herr und Gott! ich glaube fest und ungetheilt, was Du uns als dein heiliges Wort geoffenbaret hast, was Jesus, dein lieber Sohn uns lehrte, was deine Apostel in seinem Namen uns verkündeten und was uns jest noch die hl. katholische Kirche zu glauben gebietet. Ich verlange von Herzen in die-

sem hl. Glauben zu leben und zu sterben: erleuchte mich hiezu durch deine Gnade, stärke mich zu seiner Befolgung und laß mich in ihm einst selig vollenden.

(Hoffmung.) Mein Gott und Vater! ich höffe auf deine unendliche Güte und vertraue auf deine ewige Barmherzigkeit und wenn ich auch ein armer Sünder bin, so überlasse ich mich doch gänzlich deiner Erbarmung, die in ihrer großen Güte alle meine Bosheit übersteigt. Durch diese deine Erbarmung hoffe ich von Dir die Verzeihung meiner Sünden, Hülfe in meinen Nöthen, Gnade zur wahren Befehrung und endlich mein ewiges Heil. Erhalte in mir, o Gott! mein Vertrauen! (Liebe.) O Gott meiner Seele! Du hast mich aus Barmherzigkeit erschaffen

und in übergroßer Liebe deinen Sohn für mich hingegeben, wie sollte es also mög-lich sein, daß ich Dich nicht von ganzer Seele liebte! Ich wünschte tausend Herzen zu haben, um Dich tausendmal mehr lieben zu können und verlange nichts im Hinmel und nichts auf Erden als deinen Besitz, mein Gott und höchstes Gut. In der Liebe zu Dir will ich leben und sterben : hilf mir, daß ich Dich einstens im

Himmel vollkommen zu lieben vermag. Amen.

Bum Evangelium.

Mein Herr Jesu Christe, mein Herz und Gemüth unterwerfe ich deinem hl. Evangelium: erleuchte mich durch deinen heil. Geist, daß ich deine Worte recht verstehe und seine Gnaden erkenne. Leite meinen Willen, dasselbe immer und getreu zu vollbringen und mich desselben in jeder Lage des Lebens zu erinnern. Bewege mein Herz, die Räthe deines Evangeliums willig anzunehmen, sie in meinen Handlungen auszuüben und meinen ganzen Wandel nach deinem Gesetze einzurichten. Laß mich mit deinen Auserwählten allzeit auf deine Stimme hören, in Liebe und Treue mit Dir vereint leben und wirken und dann einst am Tage der Vergeltung unter deine Getreuen gestellt werden, um Dich ewig im Himmel zu sehen und zu besitzen. Amen.

Bum Offertorium.

Muerheiligster Vater! in Vereinigung der Liebe, mit welcher sich Christus am hl. Kreuze geopfert hat, opfere ich diese heilige Messe sammt allen andern, so diesen Tag in der ganzen Christenheit gele-

sen werden. Zugleich mit den selben opfere ich Dir das ganze Leben, Leiden und Sterben deines lieben Sohnes und aller Heiligen: so wie auch alle Kreuze, Bedrängnisse und Nöthen aller Menschen und alle Leis den der armen Seelen im Fegseuer. Besonders aber opfere ich Dir mit dieser heiligen Messe meinen Leib und meine Seele, meine Geschäfte und Sorgen, meine Gedanken, Worte und Werke. Dieses Alles lege ich als ein Opfer auf den Altar, damit alle Segen und Gebete des Priesters auch über dieses mein Opfer gesprochen werden. Ich nehme dasselbe in meine Hände und opfere es Dir mit dieser Hostie und diesem Weine auf und wie diese Hostie in den Leib deines Sohnes verwandelt wird, so möge auch ich in ihn und nach ihm verwandelt werden; und wie dieser Wein zum Blute Christi wird, so möge auch ich ein wahres Glied Christi werden. Endlich lege ich noch all mein Kreuz in diesen Kelch und opfere es Dir in Vereinigung des bittern Kelches, den Christus in seinem Leiden für mein Heil getrunken hat, bittend, Du wollest dieses mein Opfer annehmen und mit deiner väterlichen Hand segnen. Amen.

Wenn du die hl. Messe für Andere anhörest, so setze folgende Worte hinzu, sonst lasse sie aus bis zum \*:

Sei auch eingedenk, o Herr! deines Dieners (deiner Dienerin) R. für welche ich mir vorgenommen habe, diese heilige Messe anzuhören. Ich opfere Dir dieselbe sammt allen Verdiensten deines lieben Sohnes und deiner lieben Heiligen zu seinem (ihrem) Heile und Segen. Und zugleich mit demselben vereiniget opfere ich Dir alle Verdienste und Inaden, die ich dadurch erlangen kann und derer ich mich aus christlicher Liebe gerne beraube und ihm (ihr) zur Verzeihung der Sünden und Erlangung deiner Gnaden seiniellig schenke.

\* Ich bitte Dich auch, o Herr! für alle meine geistlichen und leiblichen Freunde und Gutthäter, für alle Armen und Elenden, für die Kranken und Sterbenden, für jene, die sich meinem Gebete empfohlen haben und für welche ich zu beten schuldig bin. Für Alle diese opfere ich Dir diese heilige Messe sammt dem Gebete der Umstehenden mit der demüthigen Bitte, Du wollest ihnen ihre Sünden verzeihen, die verdienten Strafen nachlassen, ihnen deine

göttliche Gnade mittheilen, sie vor Schaden und Versuchung bewahren, in ihren Kreuzen und Sorgen stärken, ihnen alles nöthige Zeitliche geben und sie endlich nach einem seligen Ende in deine himmlische Freude aufnehmen. Umen.

#### Bum Canftus.

(Von der heil. Mechtild.)

Ich lobe, preise und benedeie Dich, o allerheiligste Dreifaltigkeit! in Bereinigung des göttlichen Lobes, womit Du Dich selbst lobest und von Dir selbst gelobt wirst und welches aus Dir ausfließet in die Menschheit unsers Herrn Jesu Christi und in die Mutter Gottes und alle Engel und Heiligen, und aus denselben wieder zurücksließt in den Abgrund der Gottheit, daraus es geslossen ist. In Bereinigung dieses Lobes will ich jetzt ein andächtiges Bater unser sprechen zur Erstattung alles Lobes, so ich mein Leben hindurch Dir zu geben unterlassen habe. — Vater unser ze.

Himmlischer Vater! dieses Vater unser opfere ich Dir in Vereinigung des Lobes, mit welchem Dich Himmel und Erde und alle Kreaturen loben, bittend, Du wollest dasselbe aufnehmen durch Jesum Christum deinen Sohn, durch welchen Alles, was Dir geopfert wird, aufsteigt im höchsten Wohlgefallen. Amen.

### Mach dem Canftus

gütigster Jesus! wie groß ist deine Liebe zu uns, daß Du um unseres Heiles willen vom Himmel herabgestiegen, unsere Menschheit angenommen und so viel für uns gethan und gelitten hast! Odu lieber Jesus, wie bist Du so schimpflich miß. handelt und so grausam gemartert worden! Ach, wie bist Du so schmählich ge-fangen, gebunden und fortgeführt, so schändlich verspottet, verspieen und verachtet worden! Ach wie bist Du so erbärmlich geschlagen und gemartert, so grausam gegeißelt, gekrönt und gekreuzigt worden. Dieses Alles hast Du mit höchster Liebe für unsere Sünden gelitten und aufgeopfert: gleichwohl endet deine Liebe hiemit noch nicht, sondern damit Du uns dieselbe noch mehr zu erkennen gebest, willst Du jest noch einmal vom Himmel herabsteigen, dein bitteres Leiden erneuern und deinem Vater lebhaft vor Augen stellen, damit Du ihn durch die frische Bor-

stellung deines Leidens gleichsam nöthigest, sich unser zu erbarmen und uns selig zu machen. O Christe Jesu, wie gut meinst Du es mit uns! Ich benedeie Dich tausend und tausendmal für deine Liebe und sage Dir, von Grund meines Herzens Lob und Dank. O mein Jesus! mit Verlangen warte ich auf Dich und begehre Dich mit Demuth zu empfangen. Komme, o mein Heiland, meine Sehn. sucht, von deinem himmlischen Throne und bringe uns durch deine personliche Gegenwart das Heil. Komme mit deiner Barmherzigkeit und verzeihe und unsere Sunden! Komme mit deiner Freigebig. keit und lasse uns unsere Schulden nach! Komme mit deiner Gnade und bereichere unsere arme Seele! Komme mit deiner Liebe und entzünde unsere kalten Herzen. Ulmen.

# Bur heil. Wandlung.

Wenn man das Erstemal schellt, so erwecke einen festen Glauben an die Gegenwart Christi und sprich andächtig:

Sei mir gegrüßt, o mein gekreuzigter Jesus! Ich bete Dich in tiesster Demuth an und bitte Dich um Gnade! D Jesu, fei mir gnädig! o Jesu, sei mir barmherzig! O Jesu, verzeih mir meine Sünden!

Jetzt opfere Christum sprechend:

Schau herab, o gütigster Vater! von deinem himmlischen Throne und sieh deinen lieben Sohn an, gleich wie Du Ihn vor Zeiten am hl. Kreuze hangend angesehen hast. Ich opfere Dir denselben in sehen hast. Ich opfere Dir denselben in solcher Gestalt, wie Er am hl. Areuze geshangen ist und bitte, Du wollest mir um seinetwillen gnädig und barmherzig sein. Ich opfere Ihn Dir zu deiner und aller Heiligen größern Ehre, sowie zum Heile und Wohle der ganzen Christenheit. Ich opfere Ihn Dir für meine geistigen und leiblichen Freunde, für Alle, für die ich zu beten schuldig bin und endlich für alle Lebendige und Abgestorbene. Besonders aber opfere ich Ihn Dir zur Verzeihung meiner Sünden, zur Erstattung meiner Nachlässigkeiten, zur Bezahlung meiner schuldigen Strafen und zur Vermehrung deiner göttlichen Gnaden. O gütigster Vater! um deines lieben Sohnes willen erbarme Dich unser und verzeih uns durch serbarme Dich unser und verzeih uns durch sein bitteres Leiden alle unsere schweren Sünden. Amen.

Wenn man wieder schellt, so sprich.

Sei gegrüßt, du kostbares Blut Jesu Christi! Ich bete Dich in tiefster Demuth an und bitte um Gnade. O heiliges Blut, wasche mich von meinen Sünden! O fräftiges Blut, lösche meine verdienten Strafen! O kostbares Blut, erlange mir bei Gott Gnade und Barmherzigkeit!

Hindlischer Vater! ich opfere Dir dieses kostbare Blut zu deiner Chre und zur Abwaschung meiner schweren Sünsten. Um dieses heiligen Blutes willen erbarme Dich meiner und laß meiner armen Seele ein einziges Tröpflein davon

zukommen. Amen.

### Nach der Wandlung.

Vett, o mein Jesus, bist Du wahrhaft und persönlich auf diesem Altare gegen-wärtig! D unergründliche Liebe, wie kann ich Dich würdig genug ehren und anbeten? Mit herzlicher Liebe und Freude heiße ich Dich also willsommen und bete Dich mit tiefster Demuth und Chrfurcht an. O mein gekreuzigter Jesus! vor deinem hl. Kreuze falle ich auf meine Kniee und bitte demüthig um Gnade und Barm-herzigkeit. Du weist, wie elend und armfelig ich bin und in welch großer Gefahr der Verdammniß ich mich befinde. Deß-halb erbarme Dich meiner nach deiner großen Barmherzigkeit, und um deines bittern Leidens willen errette mich aus so großer Gefahr. Gedenke, wie erbärmlich Du für mich am hl. Kreuze gehangen und was für unsägliche Schmerzen Du an Leib und Seele für mich gelitten hast. Um dieses Schmerzes willen erbarme Dich meiner und laß diese grausame Marter an mir nicht verloren sein, der Du für mich so viel gethan und gelitten und mich so viel gethan und gelitten und mich so treulich gesucht und so schmerzlich erlöset hast.

D gütigster Jesu! Du wahrer Priester nach der Ordnung Melchisedechs, ich bitte, Du wollest meiner besonders gesdenken. Opfere deinem Vater dein reines unbeflecktes Fleisch und deinen verwundeten zermarterten Leib. Opfere Ihm dein heiliges kostbares Blut und deine bittern vergossenen Thränen; opfere Ihm deine tiesen Wunden und deine grausamen Schmerzen und Peinen. Opfere Ihm deine Streiche und Schläge, deinen Schimpf und Spott, dein Leiden und Sterben, deine Tugenden und Verdienste

anunt allem, was du Ihm zu Lieb auf Erden gethan und gelitten hast. Dieses Alles opfere Ihm zu seiner Ehre und meinem Heile und bitte Ihn durch seine Liebe zu Dir, daß Er mir gnädig und barmherzig sein wolle.

O liebster Jesu! gedenke, wie Dir damals das ewige Verderben der armen Sünder so stark zu Herzen ging und wie eifrig Du deinen Vater für dieselben gebeten hast. Dsolaß Dir nun auch das Heil meiner armen Seele zu Herzen gehen, und wie Du am Kreuze für alle Sünder gebeten hast, so bitte Ihn jett auch beson-ders für mich sprechend: Vater, verzeih ihm, denn er weiß nicht, wie übel er thut, daß er Dich so schwer beleidigt. Stelle Dich zwischen Ihn und mich und setze deine Verdienste zwischen seine Gerechtigkeit und meine große Armseligkeit. Zeige Ihm deine glorwürdigen Wunden, jo Du an deinem heiligsten Leibe behalten hast sprechend: Sieh, lieber Vater! diesen meinen Leib und dieses mein Blut opfere und zeige ich Dir zur Verzeihung dieses armen Sünders. Amen.

#### Bu Gott dem Bater.

Um eine besondere Gnade zu erlangen, oder von einem Uebel befreit zu werden, setze Folgenbes hinzu:

Himmlischer Vater! ich opfere Dir alle Seufzer, Geißelstreiche, Wunden, Thrä-nen und Blutstropfen deines eingebornen Sohnes zur Erlangung jener Gnade (Abwendung jenes Uebels), darum ich Dich, wie Du weist, so innig gebeten habe. Ich bin zwar nicht würdig erhört zu werden, deßhalb bitte ich darum im Namen deines vielgeliebten Sohnes. Ich stelle Ihn Dir vor und sende Ihn zu Dir als meinen Mittler zwischen Dir und mir. O mil-dester Vater! verschließe nicht dein Herz vor mir und versage mir nicht die Gewährung meiner Bitte, die ich Dir vertrauungsvoll durch deinen lieben Sohn vortrage, und dessen inbrünftiges Gebet Du jederzeit erhörest. So opfere ich Dir denn dieses mein Gebet in Bereinigung des würdigsten Gebetes, welches Er von diesem Altare zu Dir emporsendet und hoffe, Du werdest mich um seinetwillen gnädig erhören. Umen.

### Gebet nach dem Pater nofter.

Simmlischer Vater! durch diesen deinen lieben Sohn und in diesem deinem lieben Sohn erstatte ich Dir, Gott dem allmächtigen Vater in der Einigkeit und Kraft des hl. Geistes alle Chre und Glorie, die ich Dir zu geben unterlassen habe, und ersetze alle Schmach und Unbild, die ich Dir zemals zugefügt habe und bezahle Dir alle Schuld und Strafe, die ich bisher von Dir verzient habe. Laß diese Erstattung Dir wohlgefällig sein, damit durch deinen Sohn geordnet werde, was ich sonst in Ewigkeit nicht zu thun vermöchte. Umen.

Wenn der Priester die Hostie bricht, so sprich:

Gedenke, o gütigster Jesu! wie Du in deinem Leiden geschlagen, gegeißelt, zermartert und verwundet worden. Durch diese deine Marter und Peinen bitte ich Dich, Du wollest dieselben an mir armen Sünder nicht lassen verloren sein.

# Gebet zu dem Agnus Dei.

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich meiner und opfere Dich selbst Gott dem Vater mit aller deiner Demuth und Ergebung zur Verzeihung meiner Sünden.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich meiner und opfere Dich selbst Gott dem Vater mit aller Bitterkeit deines Leidens zur Bezahlung meiner Strafen.

D' Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich meiner und opfere Dich selbst Gott dem Vater mit aller Liebe deines Herzens zur Erstattung meiner Nachläßig.

feiten.

Du liebes, mildes, fanftmüthiges und barmherziges Lämmlein Gottes, Chrifte Jefu, erbarme Dich meiner! Ach, sprich gut für mich, erwird mir Gnade und erstatte durch Dich, was ich jemals in dem göttlichen Dienste versäumt habe. Amen.

Bur geiftigen Communion.

D füßester Jesus! nun kömmt der glück-zelige Augenblick, wo Du dein heilig-stes Fleisch und Blut Allen, die es empfangen wollen, wahrhaftig mittheilest, sie durch die Kraft dieser göttlichen Speise mit Dir vereinigest und sie mit deiner Gnade erfüllest. D wäre auch ich würdig, dieses hochwürdige Sakrament zu empfangen und der großen Güter, welche darin verborgen sind, theilhaft zu werden! D wäre ich doch würdig, Dich meinen gütigsten Gott und Herrn leiblicher Weise bei mir zu haben und mit den Armen der Liebe an mein Herz zu drücken. Ich könnte ja keine größere Gnade von Gott wünschen, als daß ich und Gott Ein Herz wären und mit dem Bande der ewigen Liebe verknüpft würden. Darum verlangt mein Herz nach Dir, o Du göttliches Sakrament! und nach Dir seufzen alle Begierden meiner Seele. O liebes, süßes und kräftiges Sakrament, laß mich Dich genießen und Jesum durch Dich in mein Herz aufnehmen. Speise mich, o Jesu! mit deinem heiligen Fleische; tränke mich mit deinem heiligen Blute; heile mich durch deine heiligen Bunden und stärke mich mit deinem bittern Leiden. O göttliches Sakrament speise mich! D göttliche Speise stärke mich! D göttliche Arznei heile meine schwache arme Seele! Die Seele Christi heilige mich! Der Leib Christi mache selig mich! Das Blut Christi tränke mich! Das Wasser der Seite Christi wasche mich! Das Leiden Christi stärke mich! O gütigster Jesu, erhöre mich! In deine Wunden verbirg mich! Von Dir laß nimmer scheiden mich! Vor dem bösen Feinde schüße mich! In der Todesstunde rufe mich! Ju Dir zu kommen heiße mich! Mit deinen Heisen zu loben Dich! Zu allen Zeiten ewiglich! Amen.

# Bum Segen des Priefters.

Sebenedeiter Jesu! gleichwie Du in die ser heil. Messe das Brod und den Wein so kräftig gesegnet hast, daß sie in deinen wahren Leib und in dein wahres Blut verwandelt wurden, also wollest Du jett auch mich so kräftig segnen, daß ich durch mein ganzes Leben gesegnet bleibe. Es segne mich deine Allmacht; es unterrichte mich deine Weisheit; es erfülle mich deine Süßigkeit und es vereinige mich mit Dir deine unendliche Gütigkeit. Im Namen Sott † des Vaters 2c.

Bum Berbum caro factum eft.

Rein allergütigster Jesu! ich sage Dir herzlichen Dank, daß Du Dich gewürdigt

hast, vom Himmel herabzusteigen und die Menschheit anzunehmen. Durch diese große Liebe bitte ich Dich, laß doch deine Verdienste an mir nicht verloren sein. Amen.

# Bum Ende der heil. Deffe.

Jun, o gütigster Jesu, habe ich diese heil. Messe gehört und sie mit dem Priester aufgeopfert. So übertrage ich nun Dir dieselbe sammt allen Gebeten, die ich dabei verrichtet habe, bittend, Du wollest sie in dein süßestes Herz ausnehmen, darin verbessern und vollkommen machen, und zugleich mit jenem kräftigsten Opfer, daß Du am hl. Areuze dargebracht hast, der hl. Dreisaltigkeit zum ewigen Lobe und zu unserm Heile ausopfern. Laß Dir dann gefallen, o heiligste Dreisaltigkeit! dieses Werk meiner schuldigen Dienstbarkeit und verleihe, daß dieses heil. Opfer Dir angenehm, mir aber und allen jenen, für die ich es geopfert habe, durch deine Barmherzigkeit nüglich und versöhnlich sei. Gedenke, o barmherziger Gott! daß Du Dich meiner erbarmest, weil ich Dir daß Kostbarste im Himmel und auf Erden, andächtig geopfert, und Dir jene Gabe, die Dir auß allen die

liebste ist, aus wahrer Liebe geschenkt habe. Ich habe Dir deinen glorwürdigsten und liebsten Sohn dargebracht und Dir zugleich mit Ihm seine Verdienste aufgeopfert. So sei denn allzeit dieses Opfers eingedenkt und des herzlichen Wohlgefallens, das Dir daraus entstanden ist und verziß nicht des armen Menschen, der Dir dasselbe mit so herzlicher Liebe aufgeopfert hat. Laß die Wunden deines lieben Sohnes nimmer aus deinen Augen, damit Du allzeit gedenkest, wie theuer Er Dir unsere Sünden bezahlt habe, und wie billige Ursache Du habest, Dich unser zu erbarmen. Umen.

3meite Megandacht.

Bu Ehren des bittern Leidens und Sterbens Desu Christi.

Vorbereitungsgebet.

wiger, heiligster Vater, wenn auch voll Sünden, komme ich doch voll Vertrauen dem Opfer beizuwohnen, semelches jetzt dein lieber Sohn Jesus deiner Majestät auf diesem Altare darbringt und in welchem sein heiligstes Blut

zu Dir um Vergebung unserer Sünden ruft. Nimm, o Herr, nun dieses Opfer gnädig an, laß uns durch dasselbe von Schuld und Strafe rein werden und gib mir jett die Gnade, demselben so beizu-wohnen, daß ich seine segensvollen Früch.

te erlange.

Ich will nun in Vereinigung mit dem Priester diese heil. Messe darbringen zur größern Ehre und Anbetung deines göttlichen Namens; zum dankbaren Gedächtniß des Leidens und Sterbens Jesu Christi und zur Genugthuung für meine Sünden. Ferner für alle die Meinigen, für alle Lebenden und Verstorbenen, die mir empsohlen sind; für unsere Kirche, ihr Oberhaupt und alle Gläubigen und endlich zur Erlangung deines Beistandes für ein gutes Leben und seliges Sterben.

Bum Staffelgebete.

Christus beginnt sein Leiden am Delberge.

Aein Jesus! Du hast am Delberge in großer Angst und Traurigkeit gebetet, weil die ganze Last meiner Sünden auf Dir lag: ich will nun in aufrichtiger Reue meiner Sünden gedenken, die Dich in eine solche Betrübniß versetzen. Ich neige mich mit dem Priester und bekenne vor Dir meine Schuld, verleihe mir nun durch dein am Oelberge bekümmertes Herz einen lebhaften Schmerz über alle meine Sünden mit dem festen Entschlusse, sie zu bessern. Gib mir auch die Gnade der wahren Furcht Gottes, damit ich nie in eine Sünde einwillige, jede Versuchung besiege und im Tode einst den Satan und die Hölle überwinde.

D demüthigster Jesus! der Du Dich dreimal im Gebete auf dein Angesicht geworfen hast, es reuet mich, daß ich durch meine Sünden Schuld an dieser deiner Bedrängniß geworden bin. Opfere nun deinem himmlischen Vater zu meiner Versöhnung dein dreimaliges Gebet und deine Todesangst, daß Er mir die Gnade gebe, Ihn nicht mehr zu beleidigen; mache meine Seele durch diese deine Verdienste rein von ihrer Schuld und schenke mir den Geist des Gebetes, daß ich mich in Freud und Leid an Dich halte und deiner Erbarmung nie vergesse.

D bedrängter Jesu! der Du in deiner Angst Blut geschwitzt und Dich in den Willen des Vaters ergeben hast: in dein Blut versenke ich alle meine Sünden, wasche mich in diesem heil. Opfer von denselben und verleihe mir wieder das Kleid der Unschuld, daß ich einst in demsselben bei Dir Aufnahme sinde. Sib mir auch eine kindliche Ergebung in deinen Willen, daß ich alle meine Leiden in Liebe zu Dir annehme und dadurch für meine Sünden Buße thue. Ich verlange nicht, daß Du mir keine Kreuze sendest, nur das bitte ich, stärke mich, daß ich mich jederzeit in deinen Willen ergebe.

Bom Aprie bis zum Evangelium.

Christus wird gefangen und fortgeführt.

Ofchmählich verrathener Jesu! der Du von deinem Jünger Judas verkauft, mit einem Kuße verrathen und deinen Feinden überliesert wurdest: ich danke Dir, daß Du dieses zuließest, um das Sühnopfer für meine Sünden zu werden. D Lamm Gottes, das Du hinnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich meiner! D Jesu, nimm meine Bitten an und erleuchte mich, daß ich meine Seele niemals an die Sünde verkause, oder durch Freude am Bösen Dich treulos verrathe, sondern laß mich als wahrer Jünger bei Dir ausharren, damit ich nicht als ein Ungetreuer und Verräther einst meinen Feinden über-

geben werde.

O gefangener Jesu! der Du unter großem Lärm und Tumult von deinen Keinden umgeben und mit Stricken gebunden wurdest: ich kuße mit Chrfurcht deine gebundenen Hände und wünschte, mit den Banden herzlicher Liebe an Dich gefesselt zu sein. Erhöre o Herr! in dieser heil. Messe die Gebete deines Priesters und deines Volkes, und durch die Lästerungen deiner Feinde und durch deine peinliche Gefangennehmung erlöse uns von allen Nachstellungen unserer sichtbaren und unsichtbaren Feinde, laß uns deines beständigen Schutzes zu unserem Heile genießen und lasse uns für immer in Glaube, Hoffnung und Liebe mit Dir vereinigt bleiben.

D geduldiger Jesu! der Du unter Mißhandlungen vom Delberge fortgesführt, durch den Bach Cedron geschleift und mit großem Geschrei in die Stadt geführt wurdest: ich bitte Dich durch diese Entehrungen, laß mich Dich als Sohn Gottes und Erlöser bekennen, wie Dich deine Propheten vorausgesagt has

ben. Gib, daß ich durch dieses Bekenntniß Dir mit Liebe anhange und deine Werke thue, damit ich dadurch das begangene Böse tilge, in Zukunft durch Frömmigkeit meine Verdienste mehre und deine Liebe erwerbe. O Jesu, deine Schmach stärke mich, wenn ich für das Gute leide und deine Mißhandlungen seien mein Trost, wenn ich Verfolgung erfahre.

Zum Evangelium und Credo. Christus vor Pilatus und Herobes.

Schweigender Jesus! der Du um deiner Lehre willen falsch angeklagt und gefragt wurdest: ich danke Dir zuerst für die unverdiente Gnade, daß Du mich in deiner wahren Kirche, die dein unverfälschtes Evangelium besitzt, geboren werden ließest. Mache mich zu einem treuen gehorsamen Kinde deiner Kirche, daß ich sie ehre als meine Mutter, ihre Sesete achte und befolge und mich um ihre Spötter nicht bekümmere. Laß mich dein Gesetz und meine Pflichten immer besser erkennen, führe mich weiter auf dem Wege des Guten und stärke mich gegen die Sünde, daß ich gut vollende und der

Verheißungen deines Evangeliums theil-

haft werde.

D sanstmüthiger Jesus! der Du zu Herodes geführt, mit einem weißen Kleide verhöhnt und von ihm und seinem Hofe verlacht wurdest: ich will mich dieser deiner Verhöhnung erinnern und nicht schwach werden, wenn ich meines Glaubens wegen sollte verspottet werden. Diese heil. Messe erinnert mich an deine Demüthigung vor Pilatus und Herodes, die Dich verachteten, laß mich daran geden-fen und meinen Glauben standhaft be-kennen. Sib mir aber auch Liebe, ihn zu erkennen und Wille, ihn zu befolgen, damit ich mich dadurch im Guten befördere, deine Chre vor Andern verbreite und sie durch gutes Beispiel zum Gleichen ermuntere.

Jetzt sprich die Opferung.

Nimm auf, o heiligster Vater, allmächtiger ewiger Gott, dieses Opfer von Brod und Wein, welches wir Dir, dem wahren lebendigen Gott darbringen. Wir opfern Dir auch diese reine unbefleckte Hostie und diesen Kelch mit Wein. Wir opfern Dir auch die Verdienste Jesu Christi, seiner jungfräulichen Mutter und aller Heiligen, zugleich mit uns selbst, unserm Leib und unserer Seele sammt allem Guten, was wir immer mit deiner Gnade gethan haben. Laß Dir, o Gott! unsere Gaben gefallen und unser Opfer vor dein heiligstes Angesicht kommen, daß es Dir zur Ehre und uns zum Heile gereiche.

Vom Offertorium bis zum Sanktus.

Christus wird gegeißelt, gekrönt und verurtheilt.

O entehrter Jesus! der Du von der Kriegsrotte entkleidet, an eine Säule gesbunden und auf das grausamste gegeißelt wurdest: ich beweine von Grund meiner Seele die vielen Begierden und unlautern Freuden, welche Schuld an dieser Mißhandlung waren. Die Handwaschung des Priesters erinnert mich an die Pflicht, ein reines Herz zu haben, deßwegen bitte ich Dich durch deine Geißlung und dieses heilige Opfer, bewahre mich vor allen unreinen Versuchungen und Gelegenheiten und gib mir einen reinen Sinn, daß ich unbesleckt und Dir wohlgefällig in meinem Stande lebe und

nicht durch eigne Schuld beine Weißeln

über mich herabrufe.

nicht durch eigne Schuld deine Gepeln über mich herabrufe.

D Jesus, mein König und Herrscher! der Du Dich zur Büßung meiner Sünden mit Dornen krönen, mit einem Rohre verspotten und in dein Antlitz schlagen ließest: ich erinnere Dich in dieser heil. Wesse an diese erlittene Unbilden und bete Dich demüthig in deiner Erniedrigung als meinen Herrn und Gott an. Ich opfere Dir deine Dornenkrone für so viele Hossfart und Eitelkeit, die ich schon in mir getragen; ich opfere Dir das Rohrszepter für die heimliche Herrschsucht und Verachtung Anderer und opfere Dir deine Backenstreiche für die viele Ungeduld, die ich getragen. O mein Jesus, mache mich nach deinem Bilde sanstmüthig und von Herzen demüthig.

D unschuldiger Jesus! der Du auffalsche Zeugen hin von Pilatus unschuldig zum Tode verurtheilt wurdest: ich bitte Dich, durch dieses ungerechte Urtheil, Du wollest Dich meiner erbarmen, wenn ich vor deinem Gerichte erscheine. Laß es mich Dir zu lieb ertragen, wenn in diesem Leben harte unbillige Urtheile über mich ergehen und laß es meine größte

Sorge sein, Dir allein zu gefallen, wenn ich auch der Welt mißfalle, damit ich einst den Unschuldigen und Engeln beigezählt in Ewigkeit rusen möge: Heilig, heilig, heilig! bist Du Gott Sabaoth! Himmel und Erde sind deiner Herrlichkeit voll! Hosanna dem Sohne Davids! Hosanna in der Höhe!

Vom Sanktus bis zur Wandlung. Christus trägt sein Kreuz und wird gekreuzigt.

Dich geladen, und es zum Kalvarienberge getragen hast, wo Du auch deiner schmerzhaften Mutter begegnet bist: ich empfehle Dir jett, wo wir dein Leiden andächtig seiern, deine ganze heilige Kirche auf Erden, unser Oberhaupt Papst N. und alle Diener deines Heiligthums. Sieh, o Herr! das Kreuz der Bedrängniß liegt schwer auf deiner Kirche und zahllos sind ihre Feinde. Steh auf, o Gott! und komme ihr helsend entgegen: sieh auf die Verdienste deiner Mutter und aller Heiligen, zerstreue die Feinde deiner Kirche und rette dein Erbtheil, das Du in deinem Blute gepflanzt hast.

Dentkräfteter Jesus, der Du dreimal mit dem Kreuze vor Schwäche niedersie-lest: ich empfehle Dir bei diesem heiligen Opfer mich armen Sünder mit Leib und Seele, alle meine Anliegen und Kreuze, Leben und Sterben. Führe mich durch deine Gnade auf dem Wege des Guten, stärke mich in den Versuchungen, tödte in mir die Liebe zur Welt und ihren Freuden und halte mich fern von der Gelegen. in mir die Liebe zur Welt und ihren Freuden und halte mich fern von der Gelegenheit zum Bösen. Mache mich treu in
meinem Beruse, liebevoll im Umgange,
geduldig gegen Andere und starkmüthig
im Leiden, daß ich gut vorbereitet sei,
wenn die Stunde kommt, wo ich Dir
werde strenge Rechenschaft geben müssen.
D gekreuzigter Jesu, der Du deiner
Kleider beraubt, am Kreuze ausgespannt

D gekreuzigter Jesu, der Du deiner Kleider beraubt, am Kreuze ausgespannt und mit Nägeln an dasselbe geheftet wurdest: ich bete Dich in deinen grausamen Schmerzen mitleidig an und empfehle Dir durch dieselben alle Menschen auf Erden. Gedenke der lieben Meinigen, meiner Freunde, Verwandten und Gutthäter, sowie meiner Feinde; der Armen, Kranfen und Verfolgten, der Versuchten, Verlassen und Sterbenden. Laß Dir Alle übergeben sein, gib ihnen deinen Segen

für Zeit und Ewigkeit und hilf ihnen, Dich zu lieben und ihr ewiges Heil zu erlangen.

> Zur heil. Wandlung. Christus am Kreuze erhöht.

Ich bete Dich demüthig an, o mein Erlöser Jesus Christus, der Du am heil. Areuze für uns arme Sünder erhöht wurdest. Laß mir die Verdienste deines bittern Leidens und Sterbens zukommen und sei mir und Allen gnädig und barmberzig jett und in der Stunde unseres Todes. Ümen.

Ich bete Dich an, Du wahres und lebendiges Blut meines Herrn Jesu Christi, das Du am heiligen Kreuze für uns arme Sünder vergossen wurdest. Versöhne den ewigen Vater, reinige mich von meinen Sünden und stärke meine Seele zum ewigen Leben. Amen.

Von der Wandlung bis zum Pater noster. Christus hängt drei Stunden am Kreuze.

D Jesus! der Du jetzt auf dem Altare gegenwärtig bist, wie Du einst am Kreuze hingest. Ich falle vor Dir im Geiste auf mein Angesicht nieder und bete Dich dankbar in deiner dreistündigen Todesqual an. Verzeihe mir meine Lauigkeit, in welcher ich so oft deines bittern Leidens vergessen habe und mache mich zu einem herzlichen Verehrer desselben. Laß mich deiner großen Liebe, deiner Wunden und deines Blutes überall und allzeit gedenken und erbarme Dich meiner, vorzüglich in jener bittern Stunde, in welcher meine geängstigte Seele ihren Leib verlassen

muß.

D bedrängtester Jesu, der Du am Kreuze die schrecklichste Todesangst außstundest, so daß Himmel und Erde mit Dir trauerten: ich bitte Dich durch die geheinnißvolle Erneuerung deines Leidens in dieser heiligen Messe, Du wollest mir in allen Kreuzen beistehen, daß ich nicht wanke oder verzage. Dein Kreuzsein meine Schutz wider die List des bösen Feindes; deine Bunden seien meine Zussucht vor deinem strengen Gerichte; dein Blut sei meine Ketung von der ewigen Verdammung; dein Tod sei mein Unterpfand der Seligkeit und Du selbst, das Lamm Gottes, mein einstiger Lohn im Himmel.

D verlassener Jesu, der Du in dreisstündiger Finsterniß und unter dem Schrecken der Natur am Kreuze hingest: ich empfehle Dir in dieser heil. Messe durch dein bitteres Leiden die armen Seelen im Fegfeuer, besonders jene, für die ich aus Verwandtschaft oder besonderer Liebe beten soll und will. Erbarme Dich ihrer, die in der Finsterniß und im Feuer leiden: laß deine heil. fünst Wunden als tröstende Sterne in ihre traurige Nacht leuchten, lösche mit deinem Blute ihre Flammen und öffne durch dein heiliges Kreuz ihren Kerker, daß sie zu Dir kommen und deine Erbarmung in Ewigkeit preisen.

Vom Pater noster bis zur Communion. Die heil. sieben Worte Christi.

1. Gekreuzigter Jesu, der Du am Areuze gebeten hast: "Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun", verzeihe auch mir barmherzig alle meine Sünden und bewege mein Herz, daß ich aus Liebe zu Dir meinen Feinden verzeihe, alle Unbilden vergesse und mich mit meinen Beleidigern versöhne.

2. Gekreuzigter Jesu, der Du den reuigen Schächer mit den Worten getröstet hast: "Heute noch wirst Du bei mir im Paradiese sein"; verleihe mir deine Gnade, daß ich mich jederzeit so zu leben und so zu handeln befleiße, daß ich einst würdig sei, in meiner letzten Stunde die gleichen Worte von Dir zu hören.

leben und so zu handeln besleiße, daß ich einst würdig sei, in meiner letzten Stunde die gleichen Worte von Dir zu hören.

3. Gekreuzigter Jesu, der Du zu deiner lieben Mutter unter dem Kreuze sagtest: "Sieh deinen Sohn!" und zu Johannes: "Sieh deine Mutter!" slöße mir ein kindliches Vertrauen zu deiner schmerzhaften Mutter ein, bewahre mich durch ihre Fürbitte vor jedem Uebel und sende sie mir einst zum Beistande im Tode.

4. Gekreuzigter Jesu, der Du in größter Traurigkeit gerusen hast: "Mein Gott, mein Gott! warum hast Du mich verlassen?" ich bitte Dich durch diese äußerste Bitterkeit deiner Seele, stehe mir bei in den Nöthen des Leibes und verlasse mich nicht in den Gefahren der Seele, besonders nicht in der bittern Stunde meines Todes.

5. Gekreuzigter Jesu, der Duschmerzlich geklagt hast: "Mich dürstet"; entzünde in mir das Verlangen nach Dir, der Du der Urheber aller Gnade bist. Besonders in meinem letzten Ende gib mir ein großes Verlangen nach Dir in der heil. Communion, und laß mich in heiliger Vereinigung mit Dir glückselig vollenden.

- 6. Gekreuzigter Jesu, der Du am Kreuze gerusen hast: "Es ist vollbracht", stehe mir bei, daß ich in Allem den Willen deines Vaters und meine Pflichten getreu vollbringe, damit ich am Ende meines Lebens den Trost haben möge, Alles gethan zu haben, um mein ewiges Heil sicher zu stellen.
- 7. Gekreuzigter Jesu, der Du sterbend ausgerusen hast: "Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist!" ich bitte Dich inständig, laß Dir jetzt schon meine letzte Stunde anbesohlen sein und hilf mir, daß ich alsdann voll Reue und mit Dir versöhnt meine Seele in deine göttlichen Hände übergebe.

### Geistige Communion.

Voll Verlangen komme ich zu Dir, mein Jesus, der Du auf dem Altare zugegen bist, und wünschte, Dich mit dem Priester empfangen zu können. Weil das aber in

Wirklichkeit nicht geschehen kann, so will ich es nun im Geiste thun und lade Dich ein, mit deiner Gnade auch in mein Herz zu kommen, welches ich Dir mit Freuden öffnen will. Wähle es für künstig zu deiner Ruhestätte; laß es lieben, was droben ist, und verachten, was vergänglich ist; mache es demüthig, liebevoll, keusch, geduldig, barmherzig und andächtig; erfülle es mit deinem Geiste und deiner Liebe, daß Du mein und ich Dein sei in Ewigkeit. Amen.

Von der Communion bis zum Schlusse. Christus wird in den Schooß Maria und in das Grab gelegt.

Desu, der Du nach deinem Tode vom Kreuze abgelöst und in den Schooß deisner lieben Mutter gelegt wurdest, wobei der bitterste Schmerz ihre süßeste Seele erfüllte: ich bitte Dich, Du wollest dein bitteres Leiden und ihre Schmerzen in dieser heil. Messe deinem ewigen Vater als ein wohlgefälliges Opfer darbringen und uns die Frucht deiner Verdienste zuswenden. Erbarme Dich durch diese Schmerzen deiner Mutter besonders über mich armen Sünder, laß mich nie vergess

sen, was ihr für mich gelitten habet und gewähre mir die Gnade, daß ich nach meinem Tode im Schooße deiner Mutter

eine barmherzige Aufnahme finde.

D Jesu, ich bitte Dich am Schlusse dieses heil. Opfers durch deine Begräbniß und die Thränen aller Heiligen, die dabei zugegen waren, Du wollest mein Herz jedesmal zur heil. Communion würdig zubereiten und mir beistehen, daß ich künstig der heil. Messe demüthig und andächtig, mit gesammeltem Geiste und reinem Herzen beiwohne. Ersete durch deine Gnade, was ich durch Zerstreuung und Unandacht fehlte und stehe mir einst im Tode bei, daß ich in deiner Liebe sterbe, in meinem Grabe im Frieden ruhe und dann wieder glückselig auserstehen möge.

### Aufopferung.

Vater im Himmel, mein Gott und Herr! nimm nun dieses hochheilige Opfergnädig an, welches dein lieber Sohn selbst eingesetzt hat und deine hl. Kirche in seinem Namen darbringt. Nimm wohlgefällig an das Lamm Gottes, welches wir Dir dargebracht; das Geheimniß des Leidens und Sterbens Christi, das wir geseiert

und alle Gebete, die wir Dir zu danken, Dich zu loben und zu bitten verrichtet haben. Dieses Opfer möge Dir zur Ehre und Freude, mir und Allen aber zum Heile gereichen. So segne mich denn Gott † der Vater und † der Sohn und † der heil. Geist. Amen.

Dritte Megandacht.

# Die Kausmesse.

Beim Anfang der heil. Meffe.

Ilerheiligste Dreifaltigkeit! weil ich der heil. Messe in der Kirche nicht beiwohnen kann, so will ich es nun im Geiste mit möglichster Andacht thun und mich mit dem Priester und allen frommen Gläubigen vereinen. Ich opfere Dir diese Messe auf, um Dir dem ewigen Gott meine Anbetung zu erzeigen und Dich in deinen ewigen Bollkommenheiten zu loben, um Dir für alle Wohlthaten zu danken; um Dich über meine Sünden zu versöhnen und Dich um alles Gute zu bitten. Ich slehe zu Dir, Du wollest mir verzeihen, was ich gesündiget und in deiner Gnade ersehen, was ich versäumt habe. Stärke mich für künstig, Dir eifri-

ger zu dienen, deine Gebote zu erfüllen, Dich immer besser zu erkennen und zu lieben, Dir bei jeder heil. Messe, wo das Leiden und Sterben meines Erlösers gesteiert wird mich und die Meinigen aufzusopfern und in deiner Liebe und Gnade bis ans Ende zu verbleiben. Amen.

### Gebete bis jum Offertorium.

Gütiger Vater! ich bekenne voll Reue, daß ich in meinem bisherigen Leben so viele und große Sünden begangen und dafür so wenig Buße gethan habe, deßhalb bin ich nicht werth, mich dein Kind zu nennen und vor Dir zu erscheinen. Gedenke aber, o Vater der Barmherzig. keit! daß ich oft mehr im Leichtsinne als aus Bosheit sündigte, daß ich oft mehr aus Schwachheit als aus Absicht fehlte, daß die List des Satans und schlechtes Beispiel mich mehr als die Liebezur Sünde verlockten, und sei mir gnädig um Jesu, deines Sohnes willen, der für mich am Kreuze den Tod erduldete; erneuere in mir, was die Bosheit des Teufels und die menschliche Schwachheit in mir ver-dorben haben und schenke mir wieder die heiligmachende Gnade.

In dankbarer Liebe bringe ich, um desto sicherer von Dir Verzeihung zu erlangen, die unendlichen Verdienste des Leidens und Sterbens Jesu Christi als ein kostbares und Dir wohlgefälliges Opfer für meine Sünden dar.

D Herr! durch die Kraft des Blutes deines Sohnes Jesuschenke mir die Nach-lassung meiner Schuld und stärke mich in Zukunft in deiner Kraft zum Guten, das mit ich Versöhnung mit Dir und Heilisgung erlange. Das heiligste Opfer, welches jetzt der Priester in der Kirche als eine unblutige Erneuerung des Todes Jesu darbringt möge auch meiner Seele zum Nuten gereichen, daß ich mit Leib und Seele ein Dir gefälliges Opfer werde.

Ich übergebe mich mit festem Verstrauen deiner Vorsehung und lege mich und das Meinige in deine väterlichen Hände: in Allem geschehe mit mir dein heiligster Wille. In Dir, meinem Gott und Helfer, will ich allein Trost und Freude suchen, in Dich allein mein Verstrauen setzen. Hilf mir meine eigene Schwäche besiegen, die Welt meiden und perachten und den Satan bekämpfen, das

mit ich nur Dir, meinem Herrn allein diene. Amen.

Von dem Offertorium bis zur Wandlung. (Gebet Papst Clemens XI.)

Ich bete Dich an, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und heiliger Geist, drei Personen ein einiger Gott! Ich werfe mich vor dem Angesichte deiner göttlichen Majestät in den Abgrund meines Nichts. Ich glaube fest, und bin bereit, tausend Leben hinzugeben zur Bezeugung alles dessen, was Du uns in der heil. Schrift geoffenbaret und durch deine Kirche zu glauben vorgestellt hast. Ich setze alle meine Hoffnung auf Dich, und was ich immer Gutes an der Seele oder am Leibe, in diesem oder in jenem Leben erhalten kann, das alles verlange und will ich nur aus deiner Hand allein, mein Gott, mein Leben und meine einzige Hoffnung. Dir weihe ich für heute und immer meinen Leib und meine Seele, alle meine Kräfte, mein Gedächtniß, meinen Verstand, mei-nen Willen und alle meine Sinne. Ich erfläre, daß ich nie beistimmen oder einwilligen will, so viel an mir ist, in eine Sache, die beine göttliche Majestät auch

nur im Geringsten beleidigen würde. Ich nehme mir sest vor, mein ganzes Sein, mein Vermögen und meine Kräfte zu deinem Dienste und deiner Chre anzuwenden. Ich bin bereit, alle Widerwärtigseiten anzunehmen, welche deine Vaterhand mir zusendet, um dadurch deinem Herzen zu gefallen. Ich möchte mich ganz, so viel ich kann, hingeben und bestreben, zu bewirsen, daß alle Menschen Dir dienen und Dich meinen Gott und Schöpfer verherrlichen und lieben. Ich freue mich höchlich über deine ewige Seligseit und frohlocke über deine so große Chre im Himmel und auf Erden. Ich sage Dir unendlichen Dank für die unzähligen Wohlthaten, die Du mir und der ganzen Welt erwiesen hast und alle Tage unaufhörlich und mildreichst erweisest. Ich liebe deine unendliche Güte wegen ihrer selbst auß meinem ganzen Herzen und meiner Seele, und möchte, wenn ich könnte, sie so lieben, wie sie alle Engel und gerechte Menschen lieben: mit ihrer Liebe vereinige ich meine unvollkommenste Liebe. In Vereinigung der Verdienste, des Lebens, Leidens und Sterbens Jesu Christi, der seligsten Jungsfrau und aller Heiligen bringe ich deiner

göttlichen Majestät alle meine Werke das, gewaschen und eingetaucht im kostbaren Blute meines Erlösers. Ich will mich durch alle Handlungen dieses Tages, so viel ich kann, aller Ablässe theilhaft max chen und verlange sie fürbittweise den armen Seelen zuzuwenden. Ich will selbe auch bestmöglich verrichten zur Buße und Genugthuung meiner Sünden. Mein Gott! weil Du aller Liebe und alles Dienstes unendlich würdig bist, so bereue ich auch, so viel ich kann, alle meine Sünden, verabschene sie über alle andern Uebel, bitte Dich demüthigst um Vergebung und mache den festen Vorsatz, deine Güte in Ewigkeit nie mehr zu beleidigen. In deine Wunden werfe ich mich, o Jejus! verbirg und beschütze mich dort heute und immer und schenke mir die Gnade, Dich einst ewig zu sehen und zu lieben. Jesus, Maria und Joseph, euch schenke ich mein Herz und meine Seele. Amen.

Wann zur heil. Wandlung geläutet wird.

Jesus! ich bete Dich demüthig im hl. Sakramente an, schlage voll Reue an mein Herz und rufe vertrauungsvoll zu Dir: D Jesus, sei mir gnädig! D Jesus,

sei mir barmherzig! D Jesus, verzeih mir meine Sünden!

D heiligstes Blut Jesu Christi, ich bete Dich an und ruse zu Dir: D heiliges Blut, wasche mich von meinen Sünden! D kostbares Blut, reinige meine Seele! D gnadenreiches Blut, erlange mir Barmherzigkeit!

### Gebet nach der Wandlung.

Ich bete Dich an, und lobe und preise Dich, o füßester Jesu! mit der Inbrunst aller Geschöpfe, und sage Dir Dank, daß Du Dich in deiner Liebe gewürdiget hast, Mensch zu werden, durch dreiunddreißig Jahre Hunger, Durst und Arbeit zu ertragen, von den Menschen gefangen, gebunden, gegeißelt, verspieen, mit Dornen gekrönt, verurtheilt zu werden, das Kreuz zu tragen, entblöst und im bittersten Tode am Kreuz zu sterben und deine heilige Seite mit einer Lanze durchbohren zu lassen. In Vereinigung mit dieser un-endlichen Liebe, die dein göttliches Herz bewog, dieses alles für das menschliche Geschlecht zu leiden, opfere ich Dir dieses mein unwürdiges Gebet und heil. Meßopfer auf, und bitte Dich durch die unendlichen Verdienste deines Leidens und Sterbens, erbarme Dich der armen Seelen, besonders N. N.; tilge und reinige sie barmherzig von allem, was sie in Gedanken, Worten und Werken gegen deine Gebote gesündiget haben und zeige und opfere alle Leiden deines verwundeten Leibes und alle eifrigen Gebete und heisligen Uebungen deiner Seele deinem ewigen Vater für alle Strafen, welche diese Seelen von Ihm verdient haben, der Dulebst und regierst in Ewigseit. Amen.

lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.
O mein Jesus! ich bitte Dich inständig, bringe dieses Opfer deinem lieben Bater dar zu seiner größern Ehre und zur Vergebung meiner vielen Sünden. Es möge der Ersatz sein für alles, was ich Böses gethan und Gutes unterlassen habe; es tröste die Betrübten, es bekehre die Sünder, es beruhige die Kranken, es stärke die Sterbenden und bringe den armen Seelen die ewige Ruhe. Mir aber, der ich Dich heute nicht wirklich empfangen kann, möge es die Gnaden einer wirklichen Communion mittheilen und mich auf das innigste und für immer mit Dir verbinden. Umen.

# Aufopferung und Schluggebet.

Selobt, gebenedeit und gepriesen sei die allerheiligste Dreifaltigkeit! Gelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altars! Gelobt und gebenedeit seien die heiligsten fünf Wunden Jesu! Gelobt und gebenedeit sei der süßeste Namen Jesu in Ewigkeit! Gelobt sei die Reinigkeit der unbefleckten Empfängniß Maria! Gelobt und gebenedeit seien in Ewigkeit Jesus, Maria und Joseph!

Ich schließe nun diese meine häusliche Andacht und opfere Dir nun diese heil. Messe, die ich im Geiste angehört habe, so wie alle heiligen Messen, die heute geslesen werden, o heiligste Dreifaltigseit! um Dich nach Kräften zu loben und zu ehren; um mich an das bittere Leiden und Sterben Jesu zu erinnern, auch zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen; um den armen Seelen Trost und Erlösung zu erlangen; meinen Rächsten deine Gnade und den Sündern die Bekehrung zu erbitten; meine eigenen Verdienste zu vermehren, meine Sünden zu tilgen und für meine Schuld Genugthuung zu leisten. Zugleich, o mein Gott!

opfere ich Dir noch auf all mein Handeln und Wirken, meine Arbeiten und Leiden. Ich vereinige alle meine Werke mit den Werken Jesu, Mariä und aller Heiligen, damit ich alles so vollkommen es sein kann, verrichte und zu deiner Ehre vollziehe. Alles, o mein Gott! zu deiner Ehre und in deinem Namen jest und alle Tage meines Lebens. Amen.

# Vierte Mesandacht.

# Bum Troste der Verstorbenen.

Unter allen Mitteln, den armen Seelen zu helfen, ist die heil. Messe das vortresslichste: höre sie deshalb an, so oft du kannst, so wirst du badurch den Verstorbenen die größte Hilfe versichaffen.

@ Bum Anfange der heil. Meffe.

Mergütigster Herr Jesu Christe, der Du das Opfer der heil. Messe zum Heil der Lebendigen und Abgestorbenen eingesetzt hast: sieh, ich dein unwürdiger Diener will jetzt aus christlicher Liebe diese heil. Messe andächtig anhören und zugleich mit dem Priester deinem himmlischen Vater kräftig auf

opfern zur Erlösung der armen Seele meines Freundes N. N., welche vielleicht noch in jener Welt in der zeitlichen Qual aufgehalten wird. Deswegen empsehle ich diese arme Seele in diese heil. Messe und in das Gebet des Priesters und aller Gegenwärtigen. Besonders aber empsehle ich sie Dir, o Christe Jesu, als dem höchsten Priester, in das heil. Opfer, das Qui jeht verrichten wirst, bittend, das Qui dasselbe vorzüglich sür diese Seele opfern und sür sie bei der göttlichen Gerechtigkeit gutsprechen wollest. Ja nicht allein in diese heil. Messe, sondern in alle heiligen Messen, die Du heute in der ganzen Welt opfern wirst, empsehle ich sie demüthig bittend, das Du in allen denselben dieser armen Seele besonders eingedenk sein und Dich für sie ausopfern wollest. Ogütigster Jesu! versag mir diese Bitte nicht, sondern lege in allen Messen eine Bitte für sie ein, und opfere Dich deinem himmlischen Vater nur mit einem Seufzer für sie, um ihr die erwünschte Erlösung zu erwerben. Umen. zu erwerben. Amen.

Von hier bis zum Offertorium kannst du von den Gebeten S. 69—73 nach Belieben verrichten.

### Bum Offertorium.

Marhöchster, himmlischer Vater! weil jett der Priester Dir an deinem heiligen Altar Brod und Wein opfert, damit sie hernach in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden sollen, so opfere ich Dir zugleich mit diesen Gaben alle Ver-dienste und guten Werke deines Sohnes und aller lieben Heiligen, welche ich auf diese Patene lege und Dir zu deiner grö-Bern Chre und Glorie aufopfere. In diejen heiligen Kelch aber lege ich alle Bußwerke, Fasten, Wachen, Gebete, Verfolgungen sammt dem ganzen bittern Leiden und Sterben Jesu Christi, sowie auch alle Abtödtungen, Widerwärtigkeiten, Marter und Veinen aller Heiligen. Dazu lege ich noch besonders alles Kreuz und Elend, welche diese arme Seele auf Erden gelitten hat, sammt allen Peinen und Qualen, die sie vielleicht jest noch in der andern Welt leidet. Das alles mit diesem heil. Meßopfer vereiniget, opfere ich, o himmlischer Vater, durch deinen lieben Sohn in der Kraft des heil. Geistes zu deiner und aller Heiligen größern Ehre und Glorie und zur Erquickung und Erlösung dieser armen Seele. Nimm, o lieber Vater! dieses wohlgefällige Opfer an und durch die Kraft desselben erzeige dieser armen Seele Gnade und Barmherzigkeit. Amen.

### Bur Präfation.

Ich lobe, preise und benedeie Dich, o allerheiligste Dreitaltigkeit, in Bereinigung des göttlichen Lobes, mit welchem Du Dich selbst lobest und welches von Dir in die Menschheit unsers Herrn Jesu Christi, in die Mutter Gottes und alle Engel und Heiligen aussließet, und aus denselben wieder zurücksließet, und aus denselben wieder zurücksließet in den Abgrund der Gottheit, woraus es geslossen ist. In Vereinigung dieses Lobes will ich jetzt ein andächtiges Vater unser sprechen zur Erstattung alles Lobes, welches die Seele, sür welche ich diese heil. Messe anhöre, Dir in ihrem Leben zu entrichten unterlassen hat. Vater unser 2c.

Himmlischer Vater! dieses Vater unser opfere ich Dir in Vereinigung des Lobes, mit welchem Dich Himmel und Erde und alle Geschöpfe loben, bittend, Du wollest dasselbe annehmen durch Jesum Christum deinen Sohn, durch welchen

Alles, was Dir geopfert wird, zu deinem höchsten Wohlgefallen aufsteigt. Amen.

### Bur Wandlung.

D Jesu, sei mir gnädig! D Jesu, sei mir barmherzig! D gütigster Jesu, verzeih mir meine Sünden!

Schaueherab, o gütigster Vater! von deinem himmlischen Throne und sieh deinen lieben Sohn an, gleichwie Du Jhn vor Zeiten an dem heil. Kreuze hängend angesehen hast. Ich opfere Dir denselben in gleicher Gestalt wie er an dem Kreuze hing und bitte, Du wollest um seinetwillen den armen Seelen gnädig und barmherzig sein. Ich opfere Dir seine Demuth und Geduld, seine Tugend und Heiligseit, seine Schmerzen und Peinen, sein Leiden und Sterben sammt Allem, was Er Dir zu Lieb auf Erden gethan und gelitten hat. Dieses Alles opfere ich Dir zur Erguickung dieser armen Seele und zur Erguickung von ihren schweren Peinen. Amen.

Bei der Aufhebung des Kelches sprich:

D heiligstes Blut, wasche mich von meinen Sünden! O kräftiges Blut, lösche aus die verdiente Strafe! O kostbares Blut, erlange mir bei Gott Gnade und

Barmherzigkeit.

D'himmlischer Vater! sieh an dieses hochwürdige Blut deines lieben Sohnes und gedenke, wie dasselbe so schmählich, soschet, wie dasset so santagital, so schwerzlich und so liebreich sei vergossen worden. Ich opfere Dir alle Tropsen desselben für diese arme Seele und bitte Dich durch dieses göttliche Blut, Du wollest ihr nur ein einziges Tropflein davon zu-

kommen lassen. Amen. Herr Jesu Christe, der Du das Opfer der heiligen Messe darum eingesett, damit Du in demselben dein allerheiligstes Leiden noch einmal erneuern und deinem Vater vorstellen und aufopfern möchtest: ich danke Dir für diese deine unschätzbare Liebe und bitte Dich, daß Du die arme Seele, für welche ich diese heilige Messe Höre, derselben wollest theilhaft machen. O mitleidigster Jesus! erbarme Dich doch über diese arme Seele, wenn sie noch in den Peinen des Fegseuers aufgehalten wird und sprich gut für sie bei der Gerechtigkeit deines himmlischen Vaters. Opfere Ihm dein reines, unbeslecktes Fleisch und deinen verwundeten, mißhandelten Leib. Opfere Ihm dein heil. kostbares Blut und

deine vergossenen bittern Thränen. Opfere Ihm deine vielfältigen schmerzlichen Bunden und deine unbarmherzigen Stöße und Streiche, die Du erlitten, und opfere Ihm den schrecklichen Schmerz, den Du drei Stunden am heiligen Kreuz ausgestanden hast, besonders in deinem bittersten Tod. Das Alles opfere Ihm für diese arme Seele und bitte ihn, daß Er ihrer um deinetwillen verschone. Amen.

Gebet gu Gott dem Bater.

Barmherzigster himmlischer Vater! ich unwürdiger Sünder komme mit großem Vertrauen vor dein heil. Angesicht und bitte Dich demüthig um Erlösung derjenigen armen Seele, welche von deiner strengen Gerechtigkeit in jener Welt in strenger Strafe ausbewahrt wird. O gerechter Sott halte doch deinen gerechten Jorn ein und erbarme Dich über diese arme betrübte Seele. Schenke ihr doch ihre schwere unerträgliche Strafe und erledige sie aus dem feurigen Kerker. Damit Du dieses ohne Verletzung deiner Gerechtigkeit thun könnest, so will ich mich ihrer annehmen und für sie alle rückständigen Schulden bezahlen. Sieh, deswegen, o

gerechter Gott! auf diesem heil. Altar ist bein eingeborner Sohn wahrhaft gegen-wärtig, welcher sich zum wahren Opfer gemacht hat, damit wir Ihn Dir auf-opfern und durch Ihn unsere Schuld be-zahlen könnten. So trete ich denn im Geiste zu diesem heiligen Altare, nehme mit größter Chrfurcht dieses unschuldige Lamm in meine Hände und opfere Dir dasselbe zur Erlösung dieser armen Seele. Ich opfere Dir seine Tugenden für ihre Untugenden; seine Vollkommenheit für Untugenden; seine Vourommenheit suchher Unvollkommenheiten; seine Buswerske für ihre Unbußsertigkeit; seine Marter und Peinen für ihre Schulden und Strassen. Seinen heil. Leib, welcher unter der Gestalt der Hostie verborgen ist, und sein heiliges Blut, das in diesem Kelche ist, opfere ich Dir zu ihrer Genugthnung. Sein bitteres Leiden opfere ich Dir zu ihrer Krlösung und alle seine heil Runs ihrer Erlösung und alle seine heil. Wunden und Schmerzen zur Bezahlung ihrer Sünden. Endlich opfere ich Dir zu ihrer baldigen Erlösung diese hl. Messe sammt allen Verdiensten und Ablässen, denen ich gerne in christlicher Liebe entsage und sie ihr zur Linderung ihrer Pein freiwillig schenke. Nimm also, gütigster Vater!

dieses Opfer an und sei um beines Sohnes willen dieser armen Seele gnädig und barmherzig. Denn durch diesen deinen lieben Sohn, und mit diesem deinem lieben Sohne erstatte ich Dir, Gott dem allmächtigen Vater in der Einigkeit und Kraft des heiligen Geistes alle Ehre und Glorie, welche diese arme Seele Dir zu geben unterlassen hat, und ersetze Dir alle Schmach und Unbild, welche sie Dir jemals zugefügt hat, und bezahle alle Schuld und Strafe, welche sie durch ihre Sünden verdient hat. Amen.

### Bum Agnus Dei.

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich über diese arme Seele und opfere Dich selbst Gott dem Vater mit aller deiner Demuth und Geduld zur Verzeihung ihrer Sünden.

Du Lamm Gottes zc. erbarme Dich über diese arme Seele und opfere Dich selbst Gott dem Vater mit atler Bitterkeit deines Leidens zur Bezahlung

ihrer Strafen.

Du Lamm Gottes zc. erbarme Dich über diese arme Seele und opfere

Dich selbst Gott dem Vater mit aller Liebe deines Herzens zur Erstattung aller ihrer Nachläßigkeiten. Amen. Du liebes, o Du-mildes, o Du

fanftmüthiges Lamm Gottes, Jesu Christe, erbarme Dich über diese arme Seele, sprich gut für sie, und erstatte Dir selbst, was sie jemals in deinem Dienste versäumt hat. Amen.

# Bum Domine non fum dignus.

D Herr Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß Du mich erhörest: aber um deiner Gütiakeit willen sei dieser armen Seele gnädig.

D Herr Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß Du mich erhörest: aber um deines bittern Leidens willen erlöse diese

arme Seele.

D Herr Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß Du mich erhörest: aber um deiner unendlichen Barmherzigkeit willen führe diese arme Seele zur ewigen Seligfeit. Amen.

#### Bur Communion.

gütigster Jesus! der Du Dich selbst in diesem heiligen Sakramente zu unserer

Seelenspeis gemacht hast und um unseres Seelenspeis gemacht hast und um unsetes Heiles willen bereit bist, in eine jede Seele einzugehen und sie von ihren Makeln zu reinigen: würdige Dich auch durch die Kraft dieses heil. Sakramentes die arme Seele, für die ich bitte, zu reinigen, zu stärken und zu trösten. D Du süpes Sakrament! ach speise, labe und erquicke diese arme Seele in ihrer bittern Pein was Marten und erfülle ihr heißes Verz und Marter und erfülle ihr heißes Verlangen, das sie nach Dir trägt. Dedles Blut, o kostbares Blut, o göttliches Blut, ach besprenge, erquicke und reinige diese arme Seele und durch deinen unendlichen Werth bezahle ihre übrigen Schulden. D gütigster Jesus! laß nur einen Tropfen deines kostbaren Blutes in das Fegfeuer fallen, damit er diese und alle leistenden Seelen arkrische und sie non allen denden Seelen erfrische und sie von allen ihren Makeln vollkommen reinige. Amen.

Aufopferung der heil. Meffe.

Dimmlischer Vater! ich habe nun diese heilige Messe angehört und sie Dir mit meiner möglichsten Andacht aufgeopfert. Lasse sie Dir also gefallen und der armen Seele zukommen, für welche ich sie Dir aufgeopfert habe. Gütigster Vater! ich

bitte Dich durch die große Liebe, mit welcher sich Christus vor Zeiten am Kreuze und jetzt auf dem Altare geopfert hat, Du wollest diese arme Seele durch die Kraft dieses Opfers aus der Qual des Fegseuers erlösen und sie zu deiner freudenreichen Anschauung aufnehmen, damit sie sich ewig in Dir erfreue und Dich mit allen Auserwählten immer lobe und benedeie. Amen.



# Künfter Abschnitt.

# Aachmittagsandacht an Sonn- und Festtagen.

# I. Die sonntägliche Vesper. Einleitungsgebet

llerheiligste Dreifaltigkeit! weil ich Ju dem Ende erschaffen bin, daß ich Dich solle loben und ehren, so will ich jest zum Danke für alle erhalte-nen Wohlthaten, so wie zur Erstattung alles Lobes, das ich und alle Menschen versäumt haben, Dich mit diesem himm-lischen Lobe preisen. Damit Dir dasselbe besser gefalle, so vereinige ich es mit jenem unbegreissichen Lobe, welches Du Dir selbst gibst und welches von Dir ausfließt in die gebenedeite Menschheit Jesu Christi, in seine reinste Mutter und in alle Engel und Heiligen. Ich bitte Dich, mein liebster Jesus! verleihe mir dein lobreis ches Herz, damit ich diese himmlischen Lobgesänge mit solcher Andacht spreche, gleichwie Du mit beinem Herzen Gott

gelobt und gepriesen hast. So fange ich denn mit deinem Herzen und Munde und mit der Stimme aller Engel und Heiligen an, sprechend:

Vater unser 2c. Gegrüßt seist 2c. V. O Gott, merk auf meine Hilfe.

R. Herr, eile mir zu helfen. Chre sei

dem Vater 2c.

Antiph. Chre sei Dir, o heiligste Dreieinigkeit.

### Der erfte Pfalm.

Lob Gottes in seiner Herrlichkeit.

Gebenedeit bist Du, o Herr, Du Gott unserer Bäter: und Du bist löblich und glorwürdig in Ewigkeit.

Gebenedeit sei der heil. Name deiner Glorie: denn er ist löblich und glorwür-

dig in Ewigkeit.

Gebenedeit bist Du im heil. Tempel deiner Glorie: und Du bist löblich und glorwürdig in Ewigkeit.

Gebenedeit bist Du auf dem heiligen Throne deines Reiches: und Du bist lob-

lich und glorwürdig in Ewigkeit.

Gebenedeit bist Du in der Macht deiner Gottheit: und Du bist löblich und glorwürdig in Ewigkeit.

Gebendeit bist Du, der Du sitest auf der Cherubim und durchschauest die Abgründe: und Du bist löblich und glorwürdig in Ewigkeit.

Gebenedeit bist Du, der Du wandelst auf den Flügeln der Winde und auf dem Gewässer des Meeres: und Du bist löb-

lich und glorwürdig in Ewigkeit.

Gebenedeit bist Du im Firmamente des Himmels: und Du bist löblich und glorwürdig in Ewigkeit.

Es benedeien Dich deine Engel und Heiligen: und sollen Dich loben und ver-

herrlichen in Ewigkeit.

Es benedeien Dich Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist: und sollen Dich loben und verherrlichen in Ewigkeit.

Ehre sei dem Vater 2c.

Antiph. Chre sei Dir, o heiligste Dreieinigkeit, Du gleiche und einige Gottheit, wie vor allen Zeiten so auch jetzt und in Ewigkeit.

Antiph. Lob und ewige Glorie.

# Der zweite Pfalm.

Lob Gottes in feinen Beiligen.

Le loben Dich für mich, o Gott meines Herzens, alle Chöre der Engel und alle Schaaren der Heiligen, welche Du von Ewigkeit in deiner Glorie auserwählt hast.

Es lobe Dich für mich das wunderbare Haus deiner Glorie, das Dich neun

Monate in sich verschlossen hat.

Es loben Dich für mich die sieben glorreichen Geister, welche allzeit im Angesichte des Thrones deiner Herrlichkeit stehen.

Es loben Dich für mich die unzähligen Heere deiner heiligen Engel, die Du aussendest zum Dienste deines erwählten Volkes.

Es loben Dich für mich die vierundzwanzig Alten, die niederfallen vor dem Throne deiner Herrlichkeit.

Es lobe Dich für mich die apostolische Würde deiner liebsten Brüder, durch deren Fürbitte deine Kirche wunderbar erhalten wird.

Es lobe Dich für mich die siegreiche

Schaar der Marthrer, die ihre Kleider im Blute des Lammes gewaschen haben.

Es lobe Dich für mich die verstienstvolle Versammlung der Bekenner, welche Du in deiner Kraft zu deinem Lichte geführt hast.

Es lobe Dich für mich die Unversehrtheit der Jungfrauen, welche Du zierest mit der Klarheit deiner Reinigkeit.

Es lobe Dich für mich das ganze Heer deiner Heiligen: denn Du bist ihr Gott und sie sind dein Volk in Ewigkeit.

Ehre sei dem Vater 2c.

Antiph. Lob und ewige Glorie sei Gott dem Vater und dem Sohne mit dem heiligen Geiste von nun an bis in Ewigkeit.

Antiph. Ehre und Lob.

### Dritter Pfalm.

Lob Gottes in Maria ber Jungfrau.

Gebenedeit seist Du, o Jesus! in der glorwürdigsten Jungfrau Maria, welche Du Dir von Ewigkeit zur Mutter außerwählt hast.

Gebenedeit sei die heilige Glorie deiner Gottheit, mit welcher erfüllt Du neun

Monate unter dem Herzen der Jungfrau geruht hast.

Gebenedeit sei die höchste Kraft deiner Majestät, welche sich würdigte, unsere Menschheit und unser Elend anzunehmen.

Gebenedeit sei die weise Kraft deiner Allmacht, in welcher Du die Jungfräulichkeit deiner Mutter unversehrt erhalten hast.

Gebenedeit sei der Ueberfluß deiner Heiligkeit, in welcher Du das ganze Leben Mariens deiner Würde geziemend ge-

macht hast.

Gebenedeit sei die Süßigkeit deiner Liebe, welche Dich gedrängt hat, ein Sohn der reinsten Jungfrau zu werden. Gebenedeit sei deine unendliche Weis.

Gebenedeit sei deine unendliche Weisheit, welche die reine Seele deiner Mutter mit höchster Erkenntniß erfüllt hat.

Gebenedeit sei deine Demuth und Milde, womit Du die Brust deiner keu-

schesten Mutter getrunken hast.

Gebenedeit sei die Liebe deines göttlichen Herzens, mit welcher Du das reine

Herz Mariens erfüllt haft.

Gebenedeit seien die süßen Worte deines Mundes, welche deine Mutter in göttlicher Liebe entzündet haben.

Gebenedeit seiest Du in deiner Gott. heit und Menschheit, daß Du Dich gewürdigt, die Schäte deiner Reichthumer über die Seele Mariens auszugießen.

Die Ehre sei dem Vater 2c.

Antiph. Ehre und Lob erschalle aus jedem Munde dem Vater und dem eingebornen Sohne und dem heil. Geiste mit immerwährendem Danke.

Antiph. Lob sei Gott.

# Bierter Pfalm.

Lob Gottes in den Berdienften Jefu.

Gebenedeit sei o Jesus! die Entäußerung deiner Majestät, daß Du die geringe Gestalt eines armen Knechtes angenommen hast.

Gebenedeit sei die Armuth und die Mühe deines Lebens, durch welche Du uns die Erbschaft des Himmels erworben

hast.

Gebenedeit seien die Arbeiten und Schmerzen, welche Du um uns gleich zu

werden, auf Dich genommen hast.

Gebenedeit sei deine Erfahrung unserer Armseligkeit, wodurch Du uns ein Vater der Erbarmung geworden bist.

Gebenedeit seien alle Tropfen deines

kostbaren Blutes, durch welches Du uns erlöst und geheiliget hast.

Gebenedeit seien die Wunden deiner Hände und Füße, in welche Du uns Dir verschrieben hast.

Gebenedeit sei deine heiligste durchbohrte Seite, aus welcher Blut und Wasser zu unserer Reinigung geflossen ist.

Gebenedeit sei dein süßes göttliches Herz, welches aus Liebe für uns im Tode gebrochen ist.

Gebenedeit sei deine heiligste Menschheit, in welcher Du unser Bruder und Fürsprecher geworden bist.

Gebenedeit sei das kostbare Pfand deiner edelsten Seele, wodurch Du uns vom Verderben erlöset hast.

Gebenedeit sei die Bitterkeit deines Todes, den Du aus Liebe zu uns gelitten hast.

Gebenedeit sei deine ewige Schönheit und Majestät, welche alle Heiligen erfreut und beseliget.

Die Chre sei dem Vater 2c.

Antiph. Lob sei Gott dem Vater und seinem gleichen Sohne, und Dir, o heil.

......gsanbacht an Sonn= u. Festtagen. 113

Beist erschalle gleiches Lob aus aller Mund jetzt und zu allen Zeiten.

Antiph. Aus welchem Alles.

### Fünfter Pfalm.

Lob Gottes in feinen Sigenschaften.

Le lobe Dich für mich, o Sott meines Herzens dein glorwürdiges wunderbares Licht und die göttliche Klarheit deiner ewigen Majestät.

Es lobe Dich für mich der strahlende Glanz deiner unermessenen Herrlichkeit und die ewige Kraft deiner Unendlichkeit.

Es lobe Dich für mich der Abgrund deiner gerechten Urtheile und der unerforschliche Weg deiner Weisheit.

Es lobe Dich für mich die unendliche Größe deiner Barmherzigkeit und die unbegrenzte Menge deiner Erbarmnisse. Es lobe Dich für mich deine Liebe,

Es lobe Dich für mich deine Liebe, die Du zu uns Menschen trägst, und deine Langmüthigkeit, in welcher Du unsere Sünden duldest.

Es lobe Dich für mich die Fülle deiner Seligkeit, die Du uns bereitest und die unendliche Freude, womit Du den ganzen Himmel ersättigest.

Es lobe Dich für mich deine unbe-

greifliche Hoheit, und deine glorreiche unbegreifliche Gottheit.

Es lobe Dich für mich die Einheit deiner drei göttlichen Personen und die ganze Majestät deiner Dreifaltigkeit.

Die Chre sei dem Vater 2c.

Antiph. Aus welchem Alles, durch welchen Alles, in welchem Alles, dem sei Ehre in Ewiakeit.

Capitel. Rom. 11, 33. D Tiefe des Reichthumes der Weisheit und Erkenntniß Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege!

# Hymnus.

Die Sonne leuchtet länger nicht: Du Gottes Einheit! ewig Licht! Du heilige Dreifaltigkeit. Mach uns zu deinem Dienst bereit.

Dein Lob war unser Morgengruß; Dein Lob sei auch des Abends Schluß: Laß uns im heiligen Verein Des Himmels, Dir Gesänge weih'n.

Lob sei dem Vater und dem Sohn, Und Dir, o Geist! auf Gottes Thron, So wie es war zu aller Zeit, Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Lobgesang der sel. Jungfrau Maria. Lucas 1. 46.

Soch preise meine Seele den Herrn, Und mein Geist frohlocket in Gott,

meinem Heilande.

Denn Er hat angesehen die Niedrig. keit seiner Magd: denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter:

Denn Großes hat an mir gethan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

Er ist barmherzig von Geschlecht zu

Geschlecht denen, die Ihn fürchten. Er übet Macht mit seinem Arme, zerstreuet, die da hoffärtig sind in ihres Herzens Sinne.

Die Gewaltigen stürzt Er vom Thro-

ne, und erhöhet die Niedrigen.

Die Hungrigen erfüllt Er mit Gütern,

die Reichen läßt Er leer ausgehen.

Er nimmt sich Israels an, seines Knechtes, eingedenk seiner Barmherzigfeit:

Wie Er zu unsern Vätern gesprochen hat, zu Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Die Ehre sei dem Vater 2c.

#### Gebet.

O Gott, dessen Erbarmung ohne Zahl und dessen Güte ein unerschöpflicher Schatz ist, wir sagen deiner mildesten Majestät für alle ertheilten Wohlthaten ewigen Dank und bitten deine unendliche Barmherzigkeit, verleihe uns durch die zeitlichen Güter so zu wandern, daß wir die ewigen nicht verlieren. Durch Christum unsern Herrn. Amen.

# Das Salve Regina.

Gegrüßt seist du Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Süsigkeit und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir traurend und weinend in diesem Thale der Thränen. Ena unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen auf uns, und nach diesem elenden Leben zeige uns Jesum, die gebenedeite Frucht deines Leibes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

N. Bitt für uns, o heilige Gottesge-

bärerin!

R. Daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.

#### Gebet.

Allmächtiger ewiger Gott, der Du den Leib und die Seele, damit sie eine würdige Wohnung deines Sohnes werde, durch Mitwirfung des heil. Geistes zubereitet hast, gib, daß wir, die wir uns ihres Andenkens erfreuen, durch ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Uebeln und dem ewigen Tode befreit werden. Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Die Seelen der Christgläubigen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes im

Frieden ruhen. Amen.

II. Sonn- und Feiertägliche Danksagung für alle empfangenen Wohlthaten.

D hochwürdigste und in Ewigkeit gebenedeiteste Dreifaltigkeit, weil Du die hl. Sonn- und Feiertage durch deinen heil. Geist in deiner Kirche eingesetzt hast, damit wir Dich nach unserer Schuldigkeit dankbar loben, darum komme ich, dein unwürdigstes Geschöpf, am heutigen hl. Sonntage (Fest.) vor dein göttliches Angesicht, und begehre Dir von Grund meines Herzens für alle empfangenen Wohlthaten Lob und Dank zu sagen. Deswegen danke ich Dir, o mein Gott! durch Jesum Christum deinen Sohn in der Kraft des heil. Geistes, daß Du mich zu einer vernünftigen Creatur erschaffen, und mir eine so edle Seele gegeben hast, welche nach deinem göttlichen Ebenbilde gestaltet ist. Ich danke Dir, daß Du mir Verstand, Gedächtniß und freien Willen, als drei so köstliche Kleinodien gegeben hast, daß ich deren keines um den größten Schatz der Welt verlieren wollte.

Ich danke Dir, daß Du mich bisher vor so vielem Unglück, Krankheiten und Widerwärtigkeiten so gnädig bewahrt hast. Ebenso danke ich Dir auch für alles Unglück, Kreuz und Leiden, die Du mir liebevoll zum Heile meiner Seele zugessendet hast, und erbitte mir künftig dergleichen, so viel Dir lieb und gefällig sein wird, von deiner göttlichen Hand anzunehmen und mit deiner Gnade geduldig zu tragen.

Ich danke Dir ferner, o Christe Jesu, daß Du um meines und aller Menschen Heiles willen vom Himmel herabgestie-

gen, die Menschheit angenommen, in großer Armuth gelebt und viele Uebel gelitten hast. Ich danke Dir, daß Du für mich Blut geschwißt hast, gefangen, gebunden, gegeißelt, gefrönt, gekreuzigt und getödtet wurdest. Ich danke Dir, daß Du mich durch deinen Tod erlöset, mit deinem Blute gereinigt, mit deinen Verdiensten bereichert, mit deiner Lehre unterrichtet und durch dein bitteres Leiden für meine Sünden genuggethan hast. Ich danke Dir, daß Du im heil. Sakramente des Altars so liebevoll bei uns wohnest und uns durch dasselbe so viele und große Gaben und Gnaden mittheilest.

Ich danke Dir, o gnadenreicher heil. Geist, daß Du mich durch die hl. Taufe von der Erbsünde gereinigt, mit göttlichen Gnaden begabt, mit den drei göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe geziert und zum Kinde Gottes und Erben des Himmels gemacht hast. Ich danke Dir, daß Du mich zum wahren allein seligmachenden katholischen Glauben gebracht und vor aller Ketzerei bewahrt hast, in der ich verloren gegangen wäre. Ich danke Dir, daß Du mir schon so vielmal die heiligen

Sakramente der Buße und des Altars mittgetheilt und meine arme Seele dadurch gereinigt und geheiligt hast. Ich danke Dir, daß Du mich bisher bewahrtest und noch bewahrest vor so vielen Fehlern und Sünden, die ich sonst begangen hätte und noch begehen würde, so daß ich der Hölle zuginge, wenn mich deine Gnade nicht davor bewahrte. Ich danke Dir herzlich, daß Du mich in keiner Todsünde hast sterben lassen, wie es schon Vielen ergangen ist, die ein frömmeres Leben als ich geführt haben, sondern mich so lange Zeit mit Geduld ertragen und auf meine Buße und Besserung gewartet hast.

Für diese und alle andern Wohlthaten, so ich weder aufzählen noch erkennen kann, lobe, preise und benedeie ich Dich, vallerheiligste Dreifaltigkeit, durch das alleredelste Herz Jesu Christi, in der Kraft des heil. Geistes und aus dem Affekt aller Geschöpfe. Und weil ich Dir nicht genug danken kann, so opfere ich Dir alles Lob und aller Dank, die Dir von allen Menschen, Engeln und Heiligen, besonders aber von deinem Sohne und seiner liebsten Mutter sind gegeben

und gesprochen worden. Ich bitte alle Geschöpfe, daß sie Dich für mich und mit mir loben, ehren, preisen und benedeien wollen. Besonders aber bitte ich Dich, o allerliebster Jesus, daß Du dieses für mich verrichtest und zum Danke aller mir ertheilten Gnaden für mich deinen allerheiligsten Vater, wie auch Dich und den heil. Seist mit ewigem himmlischem Lobe preisest und benedeiest, und für mich mit göttlichem Jubel ein neues Lob singest und alle Danksagung, die ich schuldig bin, erstattest und einbringest. Umen.



# Sechster Ibschnitt. Beichtandacht.

### Vorbereitungsgebet.

allerheiligste gnadenreichste Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und heil. Geist: ich armer Sünder gestenken gebern Chre und zu meinem Seelenheile das gnadenreiche Sakrament der Buße zu empfangen und mich der großen Gnaden, die darin verborgen liegen, theilhaftig zu machen. Ich weiß, daß ich durch die Kraft dieses heil. Sakramentes von allen meinen Sünden erlediget und von den Strafen der Hölle befreit, im guten Vorsate gestärkt, mit neuen Gnaden begabt, mit himmlischen Verdiensten bereichert und mit allen Gütern kann erfüllt werden. Ja ich weiß, daß meine Seele durch würdigen Empfang dieses heil. Sakramentes wahrhaft in dem kostbaren Blute Jesu Christi gereinigt, von all ihrer Schuld befreit und wie ein Engel mit Tugend und Schönheit wird begabt werden. Ich weiß aber

auch, daß je würdiger ich mich vorbereite, und je andächtiger ich dieses hl. Sakrament empfange, ich desto mehr von meisnen Sünden gereiniget und mit desto größeren Gnaden bereichert werde. Dwenn ich doch dasselbe aufs Würdigste empfangen und mich auf das Beste dazu bereiten könnte! Omein Gott, hätte ich doch die größte und schmerzlichste Reue! Omein größte und schmerzlichste Reue! O mein Gott, hätte ich doch den festesten Vorsatz und die gründlichste Erkenntniß meiner Sünden! Dieses Alles wünsche ich mir zwar von Grund des Herzens, kann es aber ohne deine besondere Gnade nicht haben. Darum falle ich Dir demüthig zu Füßen und bitte Dich durch deine unendliche Barmherzigkeit um diese Gnade. O gütigster Vater, gib mir doch deine Gnade! O Christe Jesu, gib mir doch deine Gnade! O heil. Geist, gib mir doch deine Gnade! O heiligste Dreifaltigkeit, gib mir doch deine Gnade! O heiligte Dreifaltigkeit, gib mir doch deine Gnade! O heiligkeit, gib mir doch deine Gnade! O heiligkeit deine Gnade! O heiligkeit deine Gnade! O heiligkeit deine Gnade!

keit, verleihe mir doch Gnade, daß ich mich von Herzen zu Dir bekehre und mit Andacht das heil. Sakrament der Buße empfange. Ach erleuchte meinen blinden Verstand, damit ich erkenne, wie oft und schwer ich Dich erzürnt habe. Stärke mein schwaches Gedächtniß, damit ich meine erkannten Sünden wohl behalten und klar beichten möge. Bekehre meinen boshaften Willen, damit er einen wahren Haß wider alle Sünden schöpfe und sich gänzlich davon abwende. Erweiche mein verstocktes Herz, daß es eine gründliche Reue und Leid erwecke und einen aufrich. tigen Schmerz vor Dir beweise. Um dies ses bitte ich Dich durch das bittere Leis den und Sterben Jesu Christi und durch die Fürbitte und Verdienste aller deiner lieben Seiligen. Amen.

# Beichtspiegel.

Vor du das Gewissen erforschest, befrage dich, ob du deine lette oder frühern Beichten recht verrichtet habest, ob du nach selben die gleichen Sünden wieder begangen und die alten Gewohnsheiten behalten habest. Erforsche dich, ob du keine wichtige Sünde verschwiegen habest: du müßtest fonst alle solche Beichten wiederholen, indem sie ungültig und eine Todsünde sind.

Es folgt hier zu beiner Erleichterung ein Beichtspiegel, durchgehe ihn und beichte aufrichtig, was bu gefündigt haft.

Erftes Gebot.

Du follst allein an einen Gott glauben.

Dast du Gott nach Schuldigkeit über Alles geliebt? — Haft du an Glaubenswahrheiten gezweiselt? — Haft du Priester oder heilige Dinge verspottet; geweihte Sachen mißbraucht? — Haft du über Predigten gelacht; die heilige Schrift zum Scherze verdreht? — Haft du Aberglauben getrieben, Kartenschlagen, Teusfelskünste, Zauberei? — Haft du freventlich gesündigt und gedacht, es wieder beichten zu können? — Hast du dich nach Beichtvätern umgesehen, die nicht fragen? — Haft du irresligiöse Bücher gelesen oder ausgeliehen; schlechte Zeitungen gehalten? — Hast du über fromme Leute geschimpft, über Andachten gespottet? — Hast du Umgang mit Irrgläubigen gehabt; das Wort Gottes versäumt oder Andere davon abgehalten? 2c.

Zweites Gebot.

Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen.

Haft du ben Namen Gottes und die het= ligen Sakramente im Jorne mißbraucht? — Haft du etwa Lügen durch Schwüre bekräf= tigt oder Gott und heilige Dinge zum Be= theuren angerufen? — Haft du etwa gar den bösen Feind angerufen und dich oder Andere ihm zugewünscht? — Hast du vor Gericht falsch geschworen, oder im Zweifel und Unkenntniß? — Hast du geweihte Gegenstände entehrt, sie zu gemeinem Gebrauche verwendet oder zum Aberglauben mißbrauch?t

Prittes Gebot. Du follst den Sonntag heiligen.

Haft du die heilige Messe aanz oder theil= weise versäumt? — Sast du das Saus Gottes durch Schmatzen oder ärgerliches Betragen ent= ehrt und Andere im Gebete gestört! - Bast du den nachmittägigen Gottesdienst befucht oder dafür zu Hause der Andacht gepflogen? - Wie war bein Benehmen auf dem Wege zur Kirche und von der Kirche? — Haft du ohne Noth Gänge und Geschäfte auf den Sonn= tag verlegt und bist du in fremde Orte aus= gelaufen? - Haft du knechtliche Arbeiten ver= richtet, folche Andern aufgetragen oder die Dei= nen vom Gottesdienste abgehalten? - Saft du den Sonntag durch fündhafte Kreuden entheiligt oder Andere in Gunden gebracht? - Sast du dich geweigert, zu frommen 3wecken beizusteuern und zur Chre Gottes und seines Hauses beizutragen? —

Piertes Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren.

Haft du deine Eltern erzürnt, beschimpft oder sie sogar mißhandelt? — Warest du ihnen ungehorsam; haft du über ihre Befehle gespottet und ihnen trokig geantwortet? — Hast du vergessen, was sie dir von Jugend auf

gethan; hast du geflucht und ihnen Böses gewünscht? — Hast du heimlich sie um das Ihrige gebracht? — Hast du dich ihrer geschämt und über sie geklagt? — Hast du sie in der Noth verlassen oder ihnen nicht gegeben, was du schuldig warest? — Hast du aus Geiz ihrer nach dem Tode vergessen und nichts für ihr Seelenheil gethan? — Warest du undankbar gegen deine Wohlthäter! — Hast du gebetet für geistliche und weltliche Obern oder statt dessen über sie geschinnst? — Hast du arme Leute gekränkt oder alte verlacht? — Hast du die Deinen gekränkt, sie lieblos behandelt oder zu blind?

#### Fünftes Gebot. Du sollst nicht töbten.

Haft du beinem Nächsten Böses gewünscht oder Andern aus Haß oder Eigennutz auf ihren Tod gewartet? — Bist du seindselig und ehrsüchtig gewesen? — Mußt du nichts gut machen und widerrusen wegen Verleumdung und bösen Reden? — Bist du schuldig, daß Andere in Gespött oder Geschrei kamen, oder die Ursache fremder Thränen und Rlagen? — Bist du lügenhaft oder erdenkst du Böses über Andere; trägst du falschen Argwohn und urtheilest lieblos? — Thust du Andern wehe durch Eigensinn, Händelsucht und Rechthaberei? — Störest du den Frieden bei Eigenen oder Fremden? — Haft du Andere geschlagen, ihre Gesundheit gesährdet oder sogar ihren Tod befördert und verschuldet? — Haft du bei Kranken deine Pflicht versäumt, sie übel bes

handelt und zum Zorne gereizt? — Haft bu Andere beneibet ober ihnen das Gute miggönnt?

Sechstes Bebot.

Du follst nicht Unteufcheit treiben.

Saft bu freiwillig unreine Gedanken und Begierden gehegt? - Saft bu wuste Traume verlangt, solche verursacht und geliebt? - Saft bu andere durch unzüchtige Reden geärgert, sie badurch in Sunden unterrichtet und zu bofen Werken verführt? - Sast du schamlose Lieder gefungen, schlechte Bücher gelesen und verbrei= tet oder dergleichen Bilber gekauft, gemacht und angeschaut? - Warest bu schamlos in ber Kleidung? — Haft du gefährliche und nächt= liche Bekanntschaften; warest du bei sittenlosen Unterhaltungen, Herumschwärmereien ober Winkeltangen? — Warest bu frech im Betragen und Umgange oder hast bu überhaupt etwas gethan, mas unzuchtig war, was und mit mem ?

> Siebentes Gebot. Du follst nicht stehlen.

Haft du etwas im Besitze, was Andern gehört? — Hast du etwas gefunden und behalten, ohne ernst nachzustragen, wer es verstor? — Hast du durch Wucher und Betrug etwas erworben oder Andere durch falsches Geld und schlechte Waare betrogen? — Hast du unredlich verkauft oder Kindern, Dienstboten 2c. etwas unter dem Werthe abgekauft? — Hast du falsches Maaß und Gewicht gebraucht, falsch gespielt, Capitalien unter dem

Werthe angekauft oder zu hohe Zinse verlangt?
— Hast du Andere oder ihr Eigenthum bestchädigt, in Feld und Wald gefrevelt? — Hast du ungerechte Prozesse geführt oder Erbschafsten angenommen? — Past du deine Arbeiter nicht bezahlt, selbst schlechte Arbeit geliesert oder durch Bestechung Andere um ihr Necht gebracht? — Hast du gestohlen, was, wen, wie viel? — Hast du das Deinige verschwens det zum Nachtheile deiner Familie? — Hast du etwas Anvertrautes abgeläugnet, falsche Schristen gemacht, öffentliche Gelder verunstreut oder Wittwen und Waisen betrogen?

Raites Gebot.

Du follst kein falsches Zeugniß geben.

Haft du vor Gericht etwas falsch bezeugt, etwa um einem schlechten Menschen zu helfen und was ist daraus entstanden? — Oder hättest du Jemanden durch dein Zeugniß zu seinem Nechte verhelsen können und hast es nicht gethan? — Hast du so was gut gemacht oder nicht? — Hast du geschwiegen bei übler Nachrede? — Hast du Andern geschmeichelt und ihre Fehler vertheidigt? — Hast du Anzere belogen, sie lieblos beurtheilt, Schwähezeien verbreitet und Händel gestistet.

Aleuntes Gebot.

Du sollst nicht begehren beines Nächsten Hausfrau.

Zelintes Gebot.

Tu follst nicht begehren beines Nächsten Gut.

#### Die Kirchengebofe.

Baft bu an Conn= und Festtagen die beiliae Messe recht angehört und den Tag drist= lich gehalten? - Sast du folche Tage mit unerlaubten Unterhaltungen entheiligt? — Hast du die Fasttage beobachtet oder sie aus ungültigen Gründen verlett? — Hast du da= rüber gespottet und Andere geärgert? - Saft du die österliche Pflicht beobachtet oder zu andern Zeiten aus Lauigkeit oder Menschen= furcht die heiligen Sakramente vernachläffigt? — Hast du nie sakrilegisch gebeichtet und über fromme Personen gelacht? — Hast du, wenn du verheirathet bist, deine Che recht angetreten? — Thust du nicht, was gegen die Ab= ficht bieses Standes ist ? 2c.

#### Die Todlunden.

1. Selbstlob, eigene Erhebung, Erniedrigung Anderer, Prablerei, Beuchelei, affektirte Bescheidenheit, Gitelkeit und Butsnicht. Berachtung der Armen, Amtssucht und Stellen= jägerei, Ehrgeiz, Verdrängung Anderer.

2. Allzugroße Geldliebe, Vergessenheit Got= tes über das Zeitliche, Unbarmherzigkeit gegen Arme und Schuldner, Versagung des Schul-digen, Abbruch des Liedlohnes, Mangel aus

Geiz, Unterlassung bes Almosens.

3. (Siehe das sechste Gebot.)

4. Beimliche Freude über fremdes Uebel, Schmerz bei fremden Glücke, Bofes wünschen, Wohlgefallen beim Unglücke Anderer, Wunsch Andere unglücklich zu sehen, Freude beim Tadel und Mismuth beim Lobe Anderer.

5. Unmäßigkeit ober allzu große Freude beim Effen, Trunkenheit und Sunden in der= selben, Vergendung des Vermögens, Untergrabung der Gesundheit, Schande und Verdruß der Eigenen, Trinkschulden, Andere betrunken machen.

6. Schimpfen, Grobbeiten, ungerechte Vorwürfe, Verachtung guter Ermahnungen, in

Born und Hitze etwas verderben, schlagen, Andern aufpassen, Mißhandlung Anderer, Unversöhnlichkeit, Rachsucht. 7. Unterlassung der religiösen Pflichten, Nachlässigfeit in den Standespflichten und seiner Familie, Untreue im Amte, schlechte Verwaltung von Vogteien.

Reue und Leid über feine Gunden.

D gestrenger und gerechter Gott! ich armer Sünder habe von meiner letzten Beicht an Dir wieder so nachläßig gedient und so viele Sünden und Unvollkommenheiten begangen, daß ich mich in Wahrheit schämen muß, meine Augen zu Dir aufzuheben. Ich weiß, daß Du mich ohne Abschen nicht ansehen kannst, weil auch jede läßliche Sünde so abscheulich ist, daß kein Mensch ohne Gefahr des Todes dieselbe ansehen könnte. O wie häßlich wird also meine Seele aussehen,

welche nicht nur mit einer, sondern mit so vielen Sünden verunstaltet ist! D mein Gott! wie kannst Du diesen Gräuel ansehen? Ich kann mir wohl denken, welch einen Abschen Du vor mir habest und welch großes Mißfallen Dir meine von jo vielen Sünden verunstaltete Seele verursacht. Denn weil Du die Reinheit selber bist, so hast Du einen unendlich größern Abschen vor der geringsten Un-reinigkeit, als ich vor aller Unreinigkeit der ganzen Welt haben könnte. O wie sehr muß es Dir mißfallen, wenn Du siehst, wie ich dein eigenes Bild, nach welchem Du meine Seele gestaltet, so schändlich verdorben habe! wie sehr muß es Dich erzürnen, wenn Du siehst, daß ich das Ruhebettlein meiner Seele, in welchem Du zu wohnen verlangst, mit Allem, was Du verachtest, entehrt habe! D wie sehr muß es Dich schmerzen, daß, obwohl Du meine Seele zu deiner Lust erschaffen hast, Du dennoch keine Freude, sondern nur Leid an ihr erleben mußt: denn ich erzürne Dich nicht allein mit meinen Todsünden, sondern auch mit meinen täglichen läßlichen Sünden unendlich, so daß es kein menschliches Herz begreifen

kann. D Gott! wie schwer versündige ich mich gegen Dich! Es ist mir aber von Grund des Herzens leid, daß ich Dich mit meinen so vielfältigen Sünden und Nachläßigkeiten so sehr betrübt und beleidiget habe. Meine Sünden sind mir leid; wollte Gott! daß sie mir noch tau-sendmal mehr leid wären. Ja ich wünsch-te, daß ich alle Neue, die je in allen büfenden Herzen gewesen ist, in mein Herzschließen und bis an das Ende meines Lebens darin behalten könnte. O wäre ich doch so glücklich, daß ich nur eine einzige Thräne wahrer Reue vergießen möchte. O mein Gott! diesen meinen Wunsch opfere ich Dir austatt der Rene, die ich nicht habe und doch so gerne hätte. Zugleich opfere ich Dir alle Rene aller bußfertigen Herzen, besonders jenen bittersten Schmerz, welcher das innerste Mark des süßen Herzens Jesu durchdrang, als Er am Delberg in Betrachtung unserer Sünden auf sein heil. Angesicht fiel und eine Stunde lang in bitterer Todesangst lag. Zur Erstattung der Thränen, die ich nicht habe und doch so herzlich gerne hätte, opfere ich Dir die bittersten Thränen, die Er am heil. Kreuze vergoß und

die blutigen Schweißtropfen, die Er am Delberge in schwerer Todesangst geschwitzt hat. So nimm denn, o mildester Gott! die Genngthung deines Sohnes an, und um derselben willen verzeih mir meine Missethaten. Amen.

Bebet gleich vor der Beicht.

Gütigster Jesus! nun will ich armer Sünder hingehen, dies heil. Sakrament zu empfangen, damit meine Seele in deinem kostbaren Blute gewaschen und von ihren Sünden gereiniget werde. Ich will alle meine Sünden mit schmerzlicher Rene und Leid dem Priester an Deiner Statt beichten und mich von Herzen über meine Ungerechtigkeiten anklagen. Verleihe mir, daß ich dieses so demüthig und andächtig verrichte, damit ich Dir durch meine Beicht mehr Freude und Wohlgefallen verursache, als ich Dir durch meine Sünden Beleidigung zugefügt habe. Du, o Jesu! gib hiezu deine Gnade und um deines bittern Leidens willen verleihe mir eine reumüthige, aufrichtige und gültige Beicht zu verrichten. Mit den Angen deiner Barmherzigkeit siehe mich armen Sünder an, wie Du Petrus und

Magdalena angesehen hast und mit den Strahlen deiner Gnade erweiche die Härte meines Herzens. Ich bitte Dich abermal durch die Verdienste deines hl. Leidens und durch die Kraft deines Todes, gib mir Gnade, dieses heil. Sakrament würdig zu empfangen und verleihe mir Stärke, gegen die Ansechtungen des bösen Feindes, damit ich weder aus fal-scher Scham etwas verschweige, noch etwas aus Vergessenheit auslasse. Sollte ich vielleicht dabei fehlen, so rechne es mir nicht zur Sünde an, denn es ist mein aufrichtiger Wille, nach Möglichkeit vollständig und gültig zu beichten. Ich em-psehle es deßhalb deinem gütigsten Herzen, meine Fehler in deiner Erbarmung zu erstatten. Amen.

Gebet jur Mutter Gottes und den Seiligen.

Allerseligste Jungfrau Maria, du Zuflucht der Sünder, ich bitte dich durch das herzliche Mitleiden, das du mit deinem leidenden und sterbenden Sohne hattest, du wollest auch mit mir sündigem Menschen Mitleid haben und mir eine wahre Reue, aufrichtige Beicht und vollkommene Besserung erbitten. Opfere deinem lieben Jesus alle Seufzer und Thränen, die du während seines Leidens vergossen hast, zum Ersatze der Neue und Thränen, die mir mangeln.

Dihr heiligen neun Chöre der Engel, bittet für mich den lieben Gott, daß Er mir meine Sünden verzeihen und mich nicht in seiner Gerechtigkeit dafür strafe.

Dihr heiligen Apostel und Jünger Christi, seid meine Fürbitter bei Jesus Christus, und durch Aufopferung euerer Verdienste, die ihr Ihm auf Erden geleistet, erlanget mir Verzeihung aller Nachslässigkeiten, die ich in seinem Dienste bes gangen habe.

D ihr heiligen Marthrer Christi, erbarmet euch über mich armen Sünder und opfert für mich Gott alle Versolgungen und Peinen, die ihr für Ihn gelitten habet, damit ich durch euere Verdienste die Verzeihung meiner Sünden erlange. Dihr heiligen Bekenner und Büßer,

Dihr heiligen Bekenner und Büßer, opfert euere Bußwerke und Verdienste vor dem Throne Gottes für mich auf und erbittet mir die Gnade, meine Sünden aufrichtig zu beichten und zu büßen.

Dihr heiligen Jungfrauen und Wittwen, opfert für mich enere Liebe und Treue, die ihr zu Christus getragen habet, und erwerbet mir Verzeihung aller Untreue, die ich im Dienste meines liebsten Jesus

begangen habe.

Dihr meine lieben heiligen Patronen sammt allen Heiligen Gottes, opfert Gott mein unwürdiges Gebet auf und erlanget mir durch euere Verdienste, daß ich jest das heil. Saframent der Buße würdig empfange und dadurch die Gnade Gottes zu meiner Bekehrung erhalte. Amen.

Dich aber, o gütigster Jesus! bitte ich, Du wollest mich armen Sünder durch die Kraft deines kostbaren Blutes von

meinen Sünden reinigen. Amen.

Jest beichte aufrichtig und deutlich, als wenn Jesus Christus selbst dich anhörte und unter der Absolution sprich:

D Christe Jesu, ich bitte Dich durch die Kraft deines bittern Leidens und Sterbens, Du wollest diese heil. Absolution an mir gültig sein lassen und meine Seele durch dein kostbares Blut reinigen. Mit gebeugtem Haupte und reumüthigem Herzen werfe ich mich Dir demüthig zu Füsen und bitte Dich durch die Liebe, wosmit Du der heiligen Magdalena vergeben hast, Du wollest mich durch deine götts

liche Gewalt felbst absolviren und die priesterliche Absolution im Himmel bestätigen, damitich von Schuld und Strafe erledigt mit ruhigem Gewissen Dir diene und mein Lebtag keine Sünde mehr besgehe. Das verleihe mir Gott † der Vater und † der Sohn und † der heilige Geist. Amen.

# Gebet nach ber heiligen Beicht.

Liebster Jesus! ich habe nun dieses hl. Sakrament empfangen, wollte Gott, daß ich es auch würdig empfangen hätte. Ich habe gethan, was an mir ist: so hoffe ich, Du werdest auch thun, was an Dir ift. Wenn ich vielleicht keine genugsame Kene oder Vorsatz mich zu bessern gehabt hätte, oder hätte meine Sünden nicht klar genug gebeichtet, so wollest Du gnädig mir dieses verzeihen und durch Dich erstatten, was mir ermangelt. Ich erwecke noch einmal eine herzliche Rene und sage Dir aus vollem Ernste, daß mich meine Sünden schmerzen und mir von Grund meines Herzens leid sind. So bitte ich Dich denn abermals um deines bittern Todes willen, verzeihe mir, daß ich Dich so oft erzürnt und gedenke nicht mehr an

die große Schmach, die ich Dir zugefügt

habe.

Die Buße, die mir der Priester auferlegte, will ich gern und mit Andacht verrichten, auch wenn sie noch viel größer wäre: damit ich deiner Gerechtigkeit in etwas genugthne. Ich vereinige deßhalb dieselbe mit all deinen heiligen Gebeten und Bußwerken und begehre sie auf jene Weise und mit jener Meinung zu verrichten, mit welcher Du alle deine Buswerke für der Welt Sünden verrichtet hast, besonders als Du mit ausgespannten Armen am harten Kreuze hangend Dich zum Sühnopfer Gott dem Vater aufgeopfert und mit all deinen Wunden, Thränen und Seufzer für die armen Sünder gebetet haft. So sieh mich denn in Gnaden an und laß Dir mein Gebet gefallen, gleichwie Dich dein Vater am heil. Kreuze angesehen und dein Gebet mit höchstem Wohlgefallen angenommen hat. Amen.

Hier bete nun deine Buße langsam und ans bächtig, denn dieselbe gehört noch zum Sakramente: beswegen hat sie a ch mehr Kraft als andere guten Werke und man bezahlt viel mehr Strafen mit dieser Buße als mit andern dergleichen Werken. Darum ist es sehr gut, wenn man eine große Buße bekommt und sie andächtig verrichtet. Nach verrichteter Buße fprich:

So habe ich nun, mein liebster Jesus! meine Buße verrichtet und das auferlegte Gebet mit möglichster Andacht gesprochen. Ich bitte Dich, Du wollest diese meine Reue, Beicht und Buße in dein würdigstes Herz aufnehmen und durch das Fener deiner göttlichen Liebe, so alle zeit darin brennt, verbessern und vollkoms men machen und zugleich mit den Buß-werken aller büßenden Sünder und mit dem ganzen Verdienste deines heiligen Lebens, Leidens und Sterbens deinem lieben Vater aufopfern zu seinem göttlischen Lobe und zur Verzeihung und Auß-löschung aller meiner Sünden und Strasfen, welche Ou in die Tiese deiner heil. fünf Wunden und in den Abgrund deiner unendlichen Barmherzigkeit versenken wollest, daß sie nie mehr vor Gottes Angesicht zum Schaden meiner Seele erscheinen mögen. Weil Du mir nun in deiner unendlichen Güte durch die Kraft dieses heil. Sakramentes meine Sunden verziehen hast, so nehme ich mir ernstlich vor, mit deiner Gnade mein Leben zu bessern und Dich meinen lieben Gott nimmer mehr zu erzürnen. Ja, ich jage es aus

ganzem Herzen, daß ich lieber den Tod leiden will, als noch einmal wissentlich eine Todsünde begehen. Im Falle aber, daß ich aus Unbedachtsamkeit oder Schwachheit etwas denken, reden oder thun sollte, was deinem göttlichen Willen entgegen wäre, so erkläre ich jetzt, daß solches wider meinen Willen geschehe. Sollte es aber anders geschehen, so bitte ich jetzt schon, daß Du deine Hand über mich halten und mich nicht verderben lassest, sondern wieder zur wahren Buße führen wollest. Umen.

Neumüthiges Gebet des P. Markus von Aviano, Capuziners.

Bch armes unwürdiges Geschöpf werfe mich, o Gott! zu deinen Füßen und bestenne mit betrübtem Herzen vor Dir, dem Erlöser meiner Seele, daß ich von meiner Jugend an bis zur gegenwärtigen Stunde meines Lebens unzählbar viele Nachlässigkeiten und Sünden begangen habe. Ich habe Dich, meinen Gott, beleidiget, welches mir so sehr leid ist, daß ich lieber alle Widerwärtigkeiten, ja selbst den Tod annehme, wenn ich nur Dich nicht erzürnt hätte. Ich habe wider Dich, o Gott, ge-

fündiget, allein ich bereue es im aufrichtigen Schmerze: Ja, wenn ich machen könnte, daß meine begangenen Missethaten nicht geschehen waren, so wollte ich gerne alle erdenkliche Qual ausstehen, und wäre zufrieden, mein Blut bis auf den letten Tropfen zu vergießen, wenn ich dadurch bewirken könnte, daßich deine höchste Majestät niemals beleidigt hätte. Ich habe gesündigt, o Herr! aber es miß-fällt mir vom Grunde des Herzens und aus allen Kräften verspreche ich Dir, o Gott, Dich künstig nicht mehr zu beleidigen. Ich wünsche, eher von allen zeitlichen Uebeln, ja selbst vom Tode überfallen zu werden, als daß ich ferner in eine Todsünde einwillige. Wenn Du, o höchste Weisheit vorsiehst, daß ich unbeständiges Geschöpf, wieder in deine Ungnade fallen sollte, so bitte ich Dich, Du wollest mich lieber alsbald in deiner Gnade von die sem Leben abfordern. Ich wünsche auch, daß dieser mein Schmerz, den ich wegen der begangenen Sünden trage, allen erdenklichen Schmerz überträfe, auf daß dieser mein Vorsatz, nimmer zu sündigen, unverändert bliebe. Denn Du bist der gütige Gott, welcher billig von mir sollte

geliebt, gelobt und mit unendlichem Danke geehrt werden und zwar nicht allein darum, weil ich der höllischen Bein, die ich durch meine Sünden so oft verdient habe, entfliehe, oder die himmlischen Freuden, die ich so oft muthwillig verscherzte, erlange, sondern hauptsächlich darum, weil Du unendlich gütig, liebreich und vollkommen bist, dem alle Geschöpfe ewig Lob, Dank und Ehre darbringen

sollten.

D gütigster Heiland! ferne sei künftig von mir Alles, was mich von Dir trennt oder Dich beleidiget. Sib, daß ich von nun an ein herzliches Mißfallen und Abschen vor allem habe, was ich je wider Dich gesündigt habe, damit ich mit Dir versöhnt und vereinigt bleibe in Ewigskeit. Und weil Du mich nun von all meisnen Sünden gereiniget, so gib mir jest noch deinen heiligen Segen, damit ich im Frieden hingehe, mein Leben bessere und nie mehr sündige. Umen.

## Siebenter Abschnitt. Communionandactt.

Borbereitungegebet.

Merheiligster Vater, der Du die Welt so geliebt hast, das Du deinen ein gebornen Sohn für sie dargabest: dich bitte Dich, durch diese unendliche Liebe, Du wollest mir jetzt deinen Sohn geben, damit ich durch Ihn das ewige Leben erhalten möge. Ich begehre Ihn mit solcher Liebe und Andacht zu empfangen, wie Ihn seine liebe Mutter unter ihrem reinsten Herzen empfangen hat und ver-lange Ihm eine ebenso reine Wohnung in mir zu bereiten, wie Ihm die lieben Beiligen in ihren Herzen zubereitet haben. Weil aber mein sündiges Herz so unrein und an Tugenden leer ist, so nehme ich meine Zuflucht zu den Verdiensten deines Sohnes, besonders zu seinem bittern Leiden und kostbaren Blute. Zur vollkommenen Verzeihung meiner Sünden opfere ich Dir seine Todesangst im Garten, seine schmähliche Gefangennehmung, schimpfe

liche Verspottung, schändliche Entblösung, schmerzliche Geißlung, spöttische Krönung, ungerechte Verurtheilung, beschwerliche Kreuztragung, peinliche Aussstreckung, grausame Annaglung, schreckliche Kreuzmarter und seinen bittersten, schmerzlichsten und schmählichsten Tod. Zur Reinigung meines Herzens opfere ich Dir seine bittern Thränen, seine sauern Schweißtropfen, das Wasser aus seiner heil. Seite und sein kostares, göttliches Blut. Zur Zierde meiner Seele opfere ich Dir seine tiese Demuth, beständige Gebuld, reinste Unschuld, herzliche Andacht, seurige Liebe und göttliche Volkommenheit, damit Du mich mit demselben reinigen, heiligen und auf das Würdigsten Vorbereitung meines Herzens opfere ich Dir sein würdigstes und heiligstes Herzsammt allen himmlischen Reichthümern, liche Verspottung, schändliche Entblö-Dir sein wurdigstes und heiligstes Herz sammt allen himmlischen Reichthümern, so darin verschlossen sind. Ich opfere Dir das keuscheste Herz Mariens sammt allen Tugenden und Gnaden, die Du ihr gegeben hast. Ich opfere Dir die gebenedeiten Herzen aller deiner lieben Heiligen sammt aller Vorbereitung mit welcher sie sich zu diesem heiligen Sakramente bereitet has

ben. So nimm denn, o gütigster Vater, dieses unschätzbare Opfer an und verleihe mir durch die Kraft desselben, dieses heilige Saframent zu deiner größern Ehre und meiner Seele Heil mit höchster Undacht zu empfangen. Amen.

Gebet zur Mutter Gottes.

Dan liebe Mutter Gottes, Maria, ich bitte dich durch die höchste Reinigkeit, durch welche du dem Sohne Gottes unter deinem jungfräulichen Herzen eine wohlgefällige Wohnung bereitet hast, mache, daß ich durch deine Fürbitte von allen Sünden gereinigt werde. Ich bitte dich durch deine tiefe Demuth, durch welche du über alle Chöre der Engel erhöht zu werden verdient hast, mache, daß durch deine Fürbitte alle meine Nachlässigkeiten erstattet werden. Ich bitte dich durch deine brennende Liebe, die dich unauflöslich mit Gott vereiniget hat, mache, daß mir durch deine Fürbitte deine Verdienste zugetheilt werden. Umen

Unrufung der Seiligen.

Dihr meine lieben Patrone sammt allen Heiligen Gottes, mit großem Vertrauen

Fomme ich zu euch und mit herzlicher Andacht ruse ich euere Hisse und Fürbitte an. Ich habe ein hochwichtiges Werk vor, von welchem die göttliche Ehre und Glorie und das Heil und die Seligkeit meiner Seele abhängt. Denn wenn ich dieses heilige Sakrament würdig empfange, so thue ich Gott und euch die größte Chre an und erlange für meine Seele die größte Gnade. Wenn ich aber unwürdig hinzugehe, so esse und trinke ich mir selber das Gericht und werde schuldig am Leibe und Blute Jesu Christi. Deswegen komme ich als ein Armer zu ench und begehre knieend von euch ein geistliches Almosen. Dihr lieben Heiligen, ihr seid ja so überflüßig reich und ich din gar so arm. Darum bitte ich, gebet mir von euerer Dennuth, von euerer Reue, von eueren Thränen, von euerer Chrerbietung, von euerer Reinigkeit, von euerer Andacht, damit ich meine Seele damit ziere und meinem Gott würdig bereite. Lasset doch nicht zu, daß ich diese heilige Communion unwürdig empfange, noch euerm und meinem Gott, statt der Chre, Schmach zusüge, sondern erwerbet mir

durch euere Fürbitte, daß ich dieses heilige Sakrament würdig genieße, damit Gott dadurch ein unendliches Wohlgefallen empfange. Amen.

Christus lehrte die heilige Mechtild, bei der heiligen Communion alle jene Begierde und Liebe zu erwecken, wie sie nur je ein menschliches Herz fühlte. Er werde es dann so annehmen, nicht wie sie selbe habe, sondern wie sie sie zu haben wünsche. Offenb. B. 1. K. 23.

O Christe Jesu, du lebendiges Brod der Engel, meine Seele seufzt nach Dir und mein Herz verlangt nach dieser süßen Mahlzeit, damit ich Dich bei mir habe und des großen Gutes, das in diesem heiligen Sakramente verborgen liegt, theilhaftig werde. Ich begehre Dich zu empfangen zu deiner größern Ehre und Glorie und verlange Dir durch diese heilige Communion tausendmal größere Ehre zu erzeigen, als ich Dir durch meine Sünden Schmach und Unehre zugefügt habe.

Ich begehre Dich zu emrfangen zur Vermehrung der Freude aller Heiligen und verlange, ihnen durch diese heilige Communion zu erstatten, was ich mein Lebtag in ihrem Dienst versäumt habe. Ich begehre Dich zu empfangen zur Erhöhung der katholischen Kirche; zur Bekehrung aller Sünder, Ketzer und Ungläubigen; zum Troste aller meiner Freunde und Gutthäter und zur Erquikung und Erlösung aller armen Seelen im Fegfeuer. Endlich begehre ich Dich zu empfangen zur Verzeihung aller meiner Sünden, zur Erstattung aller meiner Versäumnisse, zur Besseung meines Lebens, zur Erlangung aller Tugenden, zur Reinigung meiner Seele, zur Erhaltung eines seligen Endes, zur baldigern Erlösung aus der Pein des Kegfeuers und zur Erwerbung größerer Glorie und Verdienste. Alle diese Gnaden und unschätzbaren himmlischen Güter kann ich durch diese einzige Communion erlangen, wenn ich sie nur mit wahrer Andacht und würzdiger Vorbereitung empfange. Ze größer meine Andacht ist, desto größeres Bohlgefallen verschaffe ich Dir und se würdiger ich hinzugele, desto mehr Gnaden erlange ich für mich und Andere. O Gott!
wenn ich nur recht würdig wäre und eine herzliche Andacht hätte, damit ich obige Enaden in höchster Vollkommenheit er=
halten möchte! Ach, hätte ich doch die

tiefste Demuth, die größte Ehrerbietung, die inbrünstigste Begierde, die feurigste Liebe, die vollkommenste Heiligkeit und wäre ich doch so heilig und tugendhaft, wie es nur je ein menschliches Herz gewesen. Wollte Gott, daß ich die Reinigsteit aller Engel, die Liebe der Seraphim, die Tugenden aller Heiligen und die Würdigkeit deiner heiligen Mutter hätte! Ja, wenn es möglich wäre, so wollte ich mir wünschen, daß ich deine eigene Hei-ligkeit und dein allerheiligstes Herz hätte, um Dich mit demselben auf das Aller-

würdigste zu empfangen. Leider aber habe ich nicht nur keine von tiesen Tugenden, sondern ich bin noch so arm, elend und unvollkommen, Denn meine Seele ist so sündhaft und unrein, daß sie vor deiner Heiligkeit ein Greuel ist. Mein Herz ist so voll Hoffart, Geiz, Sinnlichkeit und andern Sünden, daß ich kaum wagen darf, zu deinem heiligen Tische zu gehen und daß ich nicht so vermessen sein kann, Dich in mein so sehr unreines Herz aufzunehmen. Weil mich aber meine große Dürftigkeit zwingt, deinem heiligen Tische zu nahen, so

komme ich demüthigst zu Dir, o gütigster Jesus und bitte Dich durch deine unendliche Barmberzigkeit, daß Du mir Gnade verleihest, Dich würdig zu empfangen.

Ach, reinige, ziere, entzünde und bereite Dir mein Herz also, wie Du es gerne gereinigt, geziert, entzündet und bereitet hättest. Wasche mich mit deinen heißen Thränen, reinige mich mit dem edlen Wasser deiner geöffneten Seite; sänbere mich mit deinem bittern Blutschweiß und besprenge mich mit deinem kostbaren Blute. D, ihr heißen Thränen, o ihr sauren Schweißtropfen, o du blutiger Angstschweiß, o du kostbares Blut meines Jesu, waschet, reiniget, entzündet und bereitet mein unwürdiges Herz, daß es meinem Bräutigam gesalle und ihm zum sansten Ruhebette dienen möge.

Ich opfere Dir, liebster Jesu, mein zwar unreines Herz und lege es in deine Hände, damit Du es zierest und bereitest, wie Du es gern geziert und bereitet hättest. Bekleide es mit deiner reinsten Unschuld, bedecke es mit deiner tiessten Demuth, ziere es mit deiner vollkommensten Heiligkeit, begabe es mit deiner inbrünstigen Andacht, entzünde es mit deiner

feurigen Liebe und bereichere es mit all deinen Bollkommenheiten, auf daß es mit deinen göttlichen Tugenden geziert Dir so gefalle, damit Du eine wahre Freude in demselben zu wohnen habest. Ich lade Dich, meinen liebsten Bräutisgam, mit solcher Demuth ein, wie Dich nur je eine liebende Seele eingeladen hat. Ich lade Dich mit solcher Liebe und Freundlichkeit ein, wie Dich deine liebste Mutter zu sich geladen hat und bitte Dich durch alle Begierden, so jemals aus deisnem süßesten Herzen geflossen sind, Du wollest Dich würdigen, zu mir Armen zu kommen.

Sieh, mein liebster Jesus, ich komme zu Dir, mit höchster Begierde und bes gehre, Dich mit aller möglichen Demuth und Andacht zu empfangen. Sieh, ich komme wie ein Kranker zum Arzt, wie ein Blinder zum Licht, wie ein Hungriger zur Speise, wie ein Durstiger zum Bruns nen, wie ein Kind zum Vater und wie ein Freund zu seinem liebsten Freunde. Denn ich habe im Himmel und auf Erden keinen treuern Freund als Dich und habe Nies mand, der mir in meinen großen Nöthen besser helsen könnte, als eben Du. Darum bin ich der gewissen Hoffnung, da ich Dich jetzt in mein Herz aufnehme, Du werdest mich heilen, reinigen, stärken, trösten und mit allen himmlischen Gaben bereichern. So komme dann, Du himmlischer Arzt und heile meine kranke Seele. Komme, Du göttliches Licht und erleuchte meinen finstern Verstand. Komme, Du brennendes Feuer und entzünde mein kaltes Herz. Komme, mein liebster Jesus und stärke meine Schwachheit, ermuntere meine Trägheit, vertreibe meine Bosheit und mache mich durch diese heilige Communion aus einem Sünder zu einem frommen gottseligen Menschen.

Bevor du zur Communionbank hingehst, fprich:

D Herr Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß Du eingehst unter mein Dach, sondern um deiner Barmherzigkeit willen mache, daß ich Dich würdig empfange.

D Herr Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß Du eingehst unter mein Dach, sondern um deines bittern Leidens willen mache, daß ich Dich würdig em-

pfange.

D Herr Jesu Christe, ich bin nicht würdig, daß Du eingehst unter mein

Dach, sondern um deiner unendlichen Liebe willen mache, daß ich Dich würdig empfange.

Jett sprich in Gebanken solgende Worte, welsche du in deinem Sinne so lange wiederholen sollst, bis du die heilige Hostie empfangen hast:

D mein Jesu! o mein Jesu! Soll ich Dich num wirklich empfangen? Ich armseliges Geschöpf! Ich boshafter Sünder! Dich, den unendlichen Gott! Dich den allerreinsten Gott! D mein Gott, ich bin nicht würdig! D Jesu, mache mich würdig! D Jesu, mache mich würdig!

Sobald du Christum empfangen hast, sprich in deinen Gedanken also:

D mein Jesus! o mein Heiland! habe ich Dich also wirklich bei mir? D mein Gott, was gedenkst Du? Kommest Du denn zu einem solchen Sünder? Bist Du nun bei mir, in meinem unreinen Herzen?

Nun gehe sittsam und andächtig an beinen Plat, kniee nieder, wende alle Ausmerksamkeit auf Jesus in deinem Innern und sprich mit mög-licher Andacht folgendes:

Gebet nach der heiligen Communion.

D süßester Jesu! o holdseligster Jesu! O gütigster Jesu! O Jesu, meine Liebe! O Jesu, du Schatz meines Herzens! Habe ich Dich denn bei mir? Habe ich Dich denn in meinem Herzen? Wie will ich Dir denn genug Chre erzeigen können? Wie will ich Dich denn freundlich genug empfangen können? Mit tiefster Dennth bete ich Dich an und mit höchster Freude heiße ich Dich willkommen. Ich umfange Dich mit meinen Armen und drücke Dich mit größter Liebe an mein sündiges Herz. D mein auserwählter Geliebter, wie angenehm und lieb bist Du mir! Du bist der Bräutigam meiner Seele, mein treuester Freund, mein süßester Trost, mein höchstes und einziges Gut: Du bist mein und ich bin Dein und Du sollst mein und ich Dein verbleiben in Ewigkeit.

Aber, o mein Jesu, wie ist es Dir möglich, in einem so unreinen Herzen zu wohnen? Wie ist es Dir möglich, ein solches Herz anzusehen? Wie ist es Dir möglich, in demselben zu bleiben? DIesu, wie groß ist deine Geduld und deine Liebe, daß Du Dich um meines

Heiles willen nicht schenest in mich Sünder einzugehen! Du weißt aber, o mein Jesu, daß ich es ohne Dich nicht ändern kann und daß mein größter Verdruß ist, daß mein Herz so voll Unvollkommenheiten und böser Begierden ist. Wollte Gott, daß ich es für Dich zu einem Paradiese machen könnte. Was aber ich nicht vermag, das kannst Du thun. Du kannst in diesem Augenblicke, was an mir vor Dir häßlich ist in die lieblichste Schönheit verändern. O thue es doch, mein Jesu! Weil Du jest persönlich in meinem Herzen bist, so erzeige deine göttliche Kraft an mir und vertreibe durch deine liebliche Gegenwart alse Unreinigkeit von mir. Ach, nimm mein böses, sinnliches, zorniges, neidisches Herz von mir und gib mir dafür ein reines, frommes, andächtiges, demüthiges, keusches, geduldiges, liebreiches und mit allen Tugenden erfülltes Herz. O mein liebsster Jesu, erzeige mir doch diese Gnade und erfülle diese meine Bitte. Auf der ganzen Welt könntest Du mir keine größere Gnade geben als diese, weil ich nichts nöthiger habe, als ein frommes Herz. Denn wenn ich in meinem jetigen

unvollsommenen Zustande sterben und mit meinem unreinen Herzen vor deine reinsten Augen kommen sollte, ach, wie würdest Du mich empfangen? wie würde es mir erzehen? Darum bitte ich Dich, reinige mein boshaftes Herz und besreie es von seinen Unvollsommenheiten. Gröse mich wenigstens von einer einzigen Unvollsommenheit. Neiße doch wenigstens eine einzige böse Neigung aus meinem Herzen. Schenke mir doch wenigstens Etwas von meinen verschuldeten Strasen. Schenke mir doch wenigstens einen Junken Demuth. Sib mir doch wenigstens ein einziges Flämmlein deiner Liebe, oder so viel Gnade, daß ich erkenne, daß ich nichts Gutes an mir habe und auch nichts von mir halte, sondern in Wahrheit einsehe, daß ich mit vielen Sünden behaftet und zu jeder Losheit fähig bin. Ferner bitte ich auch, barmherzigster Zesu, Du wollest mir meine vielen Sünden verzeihen, womit ich Dich mein Lebtag so oft erzürnt und die Hölle dadurch verzeihen, womit ich Dich mein Lebtag so oft erzürnt und die Hölle dadurch verzeihen, womit ich Dich mein Lebtag so oft erzürnt und die Hölle dadurch verzeihen, womit ich Dich mein Lebtag so oft erzürnt und die Hölle dadurch verzeihen, womit ich Dich mein Lebtag so oft erzürnt und die Hölle dadurch verzeihen, womit ich Dich mein Lebtag so oft erzürnt und die Hölle dadurch verzeihen habe. Ich weiß ganz gewiß, daß ich sehr viel gesinndigt habe, aber ich weiß nicht gewiß, ob Du mir verziehen habest. Deswegen sürchte ich mich sehr vor dei-

nem strengen Gerichte und vor der Rechenschaft über mein Thun und Lassen. Weil mir alsdann nicht gestattet wird um Inade zu bitten, darum habe ich Dich jest unter mein Dach aufgenommen, damit ich desto vertraulicher mit Dir reden und sicherer von Dir Gnade erlangen möge. Jetzt bist Du noch voll Gnad und Barmherzigkeit und bist bereit, Allen zu verzeihen, welche Dich demüthig und von Herzen darum bitten. So falle ich denn demüthig zu deinen Füßen nieder und schlage mit dem öffentlichen Sünder an meine Bruft, sprechend: D Jesu, sei mir gnädig! D Jesu, sei mir bara herzig! D gütigster Jesu, verzeih mir meine Sün-den! Losche mit deinem heiligsten Blute die Makeln meiner Seele und schenke mir durch die Verdienste deines bittern Leidens die Strafen, die ich Dir noch schuldig bin. Amen.

## Bu Gott dem Bater.

Gütigster Vater! sieh ich armer Sünder tomme nun mit großem Vertrauen zu Dir und ruse Dich um deine Gnade an, weil ich jetzt Jenen bei mir habe, welchen Du nicht verstoßest und um dessen willen Du

auch deinen größten Feinden Barmherzig-keit erzeigest. Sieh also auf Ihn, den ich in meinem Herzen trage und erbarme Dich meiner. Es ist ja dein liebster Sohn, an welchem Du dein höchstes Wohlgefallen hast und welcher für mich am heiligen Kreuze den bittern Tod gelitten hat. Dieser dein lieber Sohn ist jetzt wahrhaft mein: er hat mir sein heiliges Fleisch und Blut geschenkt und so lange die heiligen Gestalten bleiben, so lange bleibt Er auch mein. In Vereinigung der Liebe, mit welcher Du deinen eingebornen Sohn der Welt gabest, opfere und schenke ich Dir denselben sammt Allem, was Er in seinen dreiunddreißig Jahren gethan und gelitten hat und begehre dadurch Dir alles Lob und alle Ehre, die Er Dir er= wiesen hat zu erneuern und zu vermehren. Ich opfere Ihn Dir zur Danksagung und Vergeltung aller Wohlthaten, die Du mir und allen Geschöpfen jemals erwiesen hast. Ich opfere Ihn Dir zur vollkommensten Abtragung aller Schmach und Unehre, die Dir jemals von mir und allen Menschen sind zugefügt wor= den. Endlich opfere ich Ihn Dir zur Verzeihung meiner Sünden, zur Bezah= lung meiner Strafen und zur Vermely-

Iung meiner Strafen und zur Vermehrung deiner göttlichen Gnade.
Sieh an, göttlicher Vater, deinen lieben Sohn und den Menschen, den er erlöst hat. Sieh an den trenen Hirten, der mich verirrtes Schaf mit Seufzer und Schmerzen gesucht hat. Viel habe ich zwar gezündigt, Er aber hat auch viel, ja tausendmal mehr erstattet. Viel habe ich zwar verschuldet, Er aber hat auch viel, ja tausendmal mehr gebüßt. Viel Gutes habe ich zwar versäumt, Er aber hat auch viel, ja tausendmal mehr Gutes gethan. Ich stelle Ihn zwischen Dich und mich, zwischen dein gerechtes Urtheil und meine sündige Seele. Ich schicke Ihn zu Dir als meinen Fürsprecher bei Dir und hoffe durch Ihn Verzeihung meiner Sünden und Nachtlaß meiner Strafen zu erlangen. Damit Du dieses ohne Nachtheil deiner Gerechtigkeit könnest, so will ich sie Dir aus dem Schaße seiner Verdienste vollkommen bezahlen.
Sieh also, o gerechter Richter, ich nehme nun aus dem unendlichen Schaße seiner Verdienste und Tugenden, welche seit mit deinem lieben Sohne mein eigen sind und opsere Dir durch denselben alle

find und opfere Dir durch denfelben alle

seine Tugenden und guten Werke, die Er geübt hat, für alle meine begangenen Sünden und Nachlässigkeiten. Ich opfere Dir seine Demuth für meine Hoffart, seine Geduld für meine Ungeduld, seinen Gehorsam für meinen Ungehorsam, seine Keuschheit für meine Sinnlichkeit, seine Mäßigkeit für meine Unmäßigkeit, sein Stillschweigen für meine Geschwätigkeit, seine Sanstmuth für meinen Zorn, seine Liebe für meinen Haß, seinen Fleiß für meine Trägheit, sein eifriges Gebet für meine Unandacht und endlich für alle meine so übel zugebrachten Jahre opfere ich Dir deines Sohnes so wohl zuge-brachten Jahre sammt all seinen guten Gedanken, Worten und Werken, die Er von seiner Empfängniß an bis zu seiner Himmelfahrt vollbracht hat, wie alle Leiden, Armuth, Mühfale, Verfolgung und Schmerzen, die Er von seiner Geburt an bis zum letzten Augenblicke seines Le-bens gelitten hat. Dieses Alles opfere ich Dir zu einer vollkommenen Genug. thuung, nimm sie gnädig an und erinnere Dich derselben in meiner Todesstunde, damit ich ohne weitere Strafe deine ewige Seligkeit erlange.

Sei auch eingedenk, o Herr, meiner lieben Eltern und Geschwister, aller meisner leiblichen und geistlichen Freunde und Wohlthäter und Aller für die ich beten will und soll. Für alle diese opfere ich Dir diese heilige Communion mit der Bitte, Du wollest sie in allem Guten stärken, in allen Trübsalen trösten, sie vor schwerer Ankechtung behüten, vor schwerer Ankechtung behüten, vor schädlichen Uebeln bewahren und durch ein seliges Ende zu Dir führen. Amen.

Für die Berftorbenen.

Ewiger Bater, ich bitte auch für die armen Seelen im Fegfeuer, besonders für die Seelen meiner lieben Eltern, Geschwister, Verwandten, Gutthäter und Freunde: für jene, für welche Niemand bittet; für jene, welche meinetwegen leiden und für Alle, für die ich zu beten schuldig bin. Für diese Alle opfere ich ebenfalls meine heilige Communion sammt dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Seinen heiligen Leib, den ich jest empfangen habe, gebe ich ihnen zu ihrer Erquickung und sein heiliges Blut zu ihrer Keinigung. Sein bitteres Leiden opfere ich Dir zu ihrer Erlösung und

seinen Tod zur Bezahlung ihrer Sünden und Strafen. Amen.

Bur Mutter Gottes und den Beiligen.

Mlerseligste Jungfrau Maria, sieh in meinem unwürdigen Herzen deinen liebsten Sohn, welchen du mit höchster Freude empfangen, geboren, ernährt und so oft mit mütterlicher Liebe an dich gesdrückt hast. Ich opfere Ihn dir zur Vermehrung deiner Freuden und lege Ihn in deine heiligen Arme zur Erinnerung jener Liebe, die du auf Erden zu Ihm getragen hast. Bitte für mich jetzt und zeige Ihn mir einst im Tode zu meinem Troste, daß ich jetzt fromm lebe und dann in euerer Obhut selig sterbe.

Heiliger Schutzengel, ich opfere dir in dieser heiligen Communion jenen, der dich so edel erschaffen und mit vielen Gnaden geziert hat, zum Zeichen meines Dankes für deine mir erwiesenen Gutthaten und zu deiner größern Chre im Himmel.

Ihr meine heiligen Patronen, ich opfere euch allen meinen lieben Jesus, daß es euere Seligkeit rhöhe und ihr

mir durch euere Fürbitte Gottes Segen

für Leib und Seele erlanget.

Ihr heiligen neun Chore der Engel, ihr heiligen Patriarchen und Propheten, ihr heiligen Apostel und Martyrer, ihr heiligen Bekenner und Jungfrauen und alle Heiligen, ich opfere euch den, welchen ihr auf Erden so treu geliebt habt: und wie die Mutter Gottes dem frommen Simeon ihr süpestes Kind in seine Arme gelegt hat, so lege ich nun einem jeden aus euch dasselbe in seine Urme. Ach, grüßet es, betet es an, ehret es und opfert es der heiligen Dreieinigkeit für mich und saget Ihr in meinem Ramen den höchsten Dank, sowie ihr nach empfangener Communion Dank gesagt habt. Bittet den lieben Jesus für mich und erwerbet mir die Gnade, daß mir diese heilige Communion zum Heile des Leibes und der Seele gereiche und mich im Dienste Got tes bis ans Ende erhalte. Amen.

## Danksagung.

D du Heil und Trost meiner Seele, Christe Jesu, wie kann ich Dir nun diese große Gnade würdig vergelten? Wie kann ich Dir nun schuldigen Dank sagen,

daß Du, der Herr so großer Majestät bei mir armen Ge dopfe eingekehrt bist? Ich lobe, preise, verherrliche und bete Dich an und von Grund meines Herzens sage ich Dir Dank, daß Du Dich gewürdiget hast, meine Seele mit deinem kostbaren Fleische und Blute zu speisen und zu tränken. Ich bitte auch dich, o seligste Jungfrau Maria, umd euch, ihr lieben Heiligen Gottes, daß ihr mit mir und für mich aus allen Kräften meinen liebsten Jesus benedeien und Ihm für diese mir erzeigte Wohlthat mürdigen Dank sagen wollet. Neber Alles aber bitte ich Dich, o mein Jesu, Du wollest Dir selbst durch dein süßestes Herz so viel Lob und Dank erweisen, als Du selbst durch diese mir erzeigte Gnade verdient zu haben erkennest. Die Kraft und Würde deiner Gottheit möge Dich für mich loben und benedeien. Die Liebe und Freundschaft, welche zwischen deiner Gottheit und Menscheit ist, möge Dir für meine Schuldigkeit genugthun. Die Größe und Majestät der heiligen Dreifaltigkeit möge Dich in Dir, mit Dir und durch Dich für mich ehren, loben und preisen, mit jenem allerhöchsten Lobe, durch welches die heilige Dreifaltigkeit für sich und in sich selbst genug ist und aller Geschöpfe Mängel sich selbst und durch sich selbst erstattet. Amen.

Schlufgebet.

Aun, o gütigster Jesu, opfere ich Dir diese heilige Communion in Vereinigung der Liebe, mit welcher Du alle Gaben, die Du von Gott dem Later empfangen, demselben mit höchster Dankbarkeit wieder geopfert hast. Meine Andacht und Gebete, die ich dabei verrichtet habe, empfehle ich deinem süßesten Herzen, bittend, Du wollest sie darin aufnehmen, verbessern und vollkommen machen und zugleich mit allen deinen Verdiensten und zugleich der heiligen Dreisaltigkeit zum ewigen, unermessenen, göttlichen Lobe aufopfern. Ich bitte auch, Du wollest mir alle Mängel und Nachlässigkeiten, die ich in der Vorbereitung, Empsangung und Danksagung bei dieser heiligen Communion begangen habe, gnädig verzeischen und sie durch das Fener der Liebe deines süpesten Herzens verzehren. Ich bitte endlich, Du wollest mir diese heis lige Communion zum Heile gereichen laffen und meiner armen Seele wenigftens

die einzige Gnade mittheilen, daß ich

die einzige Gnade mittheilen, daß ich künftig frömmer werde und nicht mehr so leicht wie früher in Sünden falle.

Ochriste Jesu, der Du heute mein sündiges Herz mit deinem heiligen Blute abgewaschen hast, laß doch nicht zu, daß es wieder mit Sünden verunreiniget werde. Stehe mir bei in allen Ansechtungen und Widerwärtigkeiten, daß ich von ihnen nicht überwunden werde. Bermehre in mir deine Gnade, damit ich Dir besser diene, als ich bisher gethan und lösche in meinem Herzen daß schädliche Feuer so vieler böser Begierden, damit sie mich nicht wieder zur Sünde bringen. Segne meine Augen, die Dich angesehen haben. Segne meinen Mund, der Dich berührt hat. Segne meine Zunge, die Dich verkostet hat. Segne mein Hat. Segne meine Seele, die Dich ausgenommen hat. Segne meinen Leib, der Dich heute besherbergt hat. Und so wie Du Leib und Seele deiner reinsten Mutter mit himmlischem Segen erfüllt hast, so erfülle nun auch meinen Leib und meine Seele mit deinem gnadenreichen Segen. Amen. beinem gnadenreichen Segen. Amen.

Bevor du zur Kirche hinausgehst, sprich:

Mein liebster Jesus, diese heilige Communion sammt allen guten Werken, die ich in dieser Kirche verrichtet habe, opfere ich Dir zu deiner höchsten Ehre und meiner Seele Heil, bittend, Du wollest sie Dir gefallen lassen und Dich dieser meiner Andacht in meinem letzten Ende erinnern. Ich gehe zwar jetzt dem Leibe nach von Dir, mein Herz aber soll nicht von Dir geschieden sein, denn Du bist mein und ich dien Dein: und Du sollst auch mein und ich Dein bleiben in Ewigkeit. Almen.

Kräftiges Ablaßgebet.

Allergütigster Jesu, weil heute in dieser Kirche vollkommener Ablaß ist, so bin ich hieher gekommen, denselben zu verdienen und Dich für das gemeine Anliegen der Christenheit demüthig zu bitten. Deßhalb bitte ich für die Erhöhung der katholischen Kirche, Ausrottung der Ketereien und für Friede und Einigkeit der christlichen Fürsten. O gütigster Jesu, der Du die katholische Kirche zu deiner Braut außerwählt und sie so sehr geliebt hast, daß Du dein Leben für sie dargegeben

und bein kostbares Blut für sie vergossen und dein kostbares Blut für sie vergossen hast: ich bitte Dich durch diese Liebe, Du wollest dieselbe bewahren, erhöhen, außbreiten, vereinigen und in aller Tugend vollkommen machen. Sieh, o mildester Jesu, von wie vielen Feinden sie so boßhaft angegriffen wird! Sieh, wie sehr sie von sichtbaren und unsichtbaren Wisdersachern verfolgt ist! Ach, laß doch nicht zu, daß sie von ihnen überwältiget und niedergetreten wird, sondern erhalte und heichütze sie durch deine allmächtige und niedergetreten wird, sondern erhalte und beschüße sie durch deine allmächtige Hand. Verleih ihr den Beistand des heisligen Geistes, wie Du versprochen hast, damit dieser sie alle Wahrheit lehre und in keinen Irrthum fallen lasse. Regiere alle Obern und Vorsteher der Kirche und verleih ihnen Gnade, ihre Aemter fleißig zu verwalten. Erneuere alle geistlichen Ordensstände und gib ihnen neuen Eiser, ihre Ordensregeln treu zu halten. Versleih allen Seelsorgern die Gnade des heisligen Geistes, damit sie ihrem Stande gemäß leben und ihren Gottesdienst ordentlich verrichten. Gib allen Verheirastheten und Ledigen wahre Frömmigkeit und Haß der Sünde, damit sie Dir nach ihrem Stande fleißig dienen und die ewige

Seligkeit erlangen mögen. Rotte aus allen Jrrthum und alle Kepereien und bekehre die armen verführten Seelen zum wahren seligmachenden Glauben. Ver-leih allen christlichen Fürsten wahren Frieden und Einigkeit und hebe auf die schädlichen Kriege und die verdammlichen Feindschaften und Uneinigkeiten.

Das Alles bitte ich nicht in meinem, sondern im Namen der katholischen Kirche, welche dieses von mir begehrt und deßhalb diesen Ablaßtag aufgestellt hat. Darum wollest Du doch mein Gebet gnädig annehmen und das Seufzen dei-ner heiligen Kirche in deiner Güte erhö-ren. O gütigster Jesu, sieh doch auf den Untergang so vieler armen Seelen und erbarme Dich über das Elend so vieler betrübten Menschen. O wie viele Seelen gehen täglich aus Mangel des wahren Glaubens zu Grunde und wie viele Menschen leiden aus Mangel des Friedens das äußerste Elend! Ach wie viele Ungerechtigkeiten geschehen täglich aus Unachtsamkeit der Obern und Vorsteher und wie viele arme Sünder fallen in die ewige Verdammniß wegen der Nachläs sigkeit der Seelforger! Ach, wie arm.

selig wird der Gottesdienst an so vielen Orten gehalten und wie wenig die Andacht und Gottseligkeit gefördert! Ach, wie nehmen die Laster und Bosheiten so sehr überhand und wie werden Tugend und Frömmigkeit so verachtet und

verworfen!

verworsen!
Dieses Alles klage ich Dir, mein Gott, weil ja niemand ist, der es leichter bessern kann, als Du. Könnte ich es ändern, so wollte ich nicht nur die Gesundheit, sondern Leib und Leben dasür opfern. Ich kann aber nichts thun, als Dir das gemeine Anliegen anbesehlen und Dich mit aller Andacht darum bitten. Deswegen bitte ich Dich, o gütigster Vater! durch deinen lieben Sohn und durch sein bitteres Leiden und Sterben, daß Du diesem großen Uebel abhelsen wollest. Ich bitte Dich durch die unendliche Begierde, die Du nach unserm Heile trägst und durch die Liebe mit welscher Du deinen Sohn zur Erlösung der Welt dargabest; durch alles Elend, das Er auf Erden gelitten hat und durch den schmerzlichsten und schmählichen Tod, den Er am Kreuze ausgestanden hat. Ich bitte Dich durch die Fürbitte und

Verdienste aller deiner lieben Heiligen und durch alle Liebe und Treue, die sie Dir auf Erden erwiesen haben. O so erhöre dann mein demüthiges Gebet und komme durch deine Güte dem allgemeinen Anliegen der Christenheit zu Hilse.

Beschluß des Gebetcs, wenn du den Ablaß für dich behalten willst.

Mein gütigster Jesus! ich habe nun Alles verrichtet, was zur Erlangung des Ablasses vorgeschrieben ist. Ich habe die heiligen Sakramente der Beicht und der Communion empfangen, habe diese Kirche besucht und darin mein schwaches Gebet für das allgemeine Anliegen der Christensheit verrichtet. So hoffe ich denn, Du werdest diese große Gnade an mir erzeis gen und mich dieses Ablasses theilhaftig machen. Ich opfere Dir Alles, was ich zur Erlangung dieses Gnadenschatzes ge-than habe in Vereinigung aller deiner andächtigen Gebete und heiligen Werke und bitte Dich durch die Liebe, welche Dich vom Himmel herabgezogen hat, Du wollest mir alle meine Sünden verzeihen und mir durch die Kraft dieses Ablasses alle Strafen, welche ich in diesem oder

jenem Leben auszustehen schuldig bin, gütigst nachlassen. Amen.

Beschluß des Ablasses, wenn du denselben einer Seele im Fegfeuer schenken willst.

D Herr Jesu, wenn ich auch dieses großen Gnadenschaßes, welchen ich durch Vollbringung der vorgeschriebenen Werste hoffe verdient zu haben, höchst bedürftig wäre, so will ich mich dennoch zur Vergeltung der innigen Liebe, mit welcher Du alle deine Verdienste uns geschenkt hast, dieses Ablasses berauben und denselben aus christlicher Liebe der armen Seele N. vollkommen schenken. armen Seele N. vollkommen schenken. Sollte diese Seele aber nicht mehr im Fegsener sein, so soll dieser Ablaß jener armen Seele geschenkt sein, für welche ich am meisten zu beten schuldig bin. So laß dann, o barmherziger Vater, den gegenwärtigen Ablaß dieser armen Seele zu Theil werden und durch die Kraft desselben schenke ihr die noch übrige Strase. Sende deinen heiligen Engel, welcher ihr diesen Gnadenschaß in das Fegsener hinabtrage und sie von ihren Qualen erledige. O Vater der Barmherzigkeit, erböre meine Vitte und erbarme Vich über diese arme Seele, welche deiner Barmherzigkeit, erbiese arme Seele, welche deiner Barmherzigkeit. zigkeit so sehr bedürftig ist. Die überreichen Verdienste Jesu Christi und der ganze Schatz der heiligen Kirche nimm an zur Bezahlung ihrer Schulden und das kostbare Blut deines Sohnes und aller Marthrer reinige sie von allen Makeln. Umen.

Dich aber, o gebenedeite Seele, welcher ich diesen Ablaß geschenkt habe, bitte ich, grüße in meinem Namen die heiligste Dreisaltigkeit, wenn du in das himmlische Jerusalem kommst und gedenke dort in Liebe meiner. Bitte den lieben Gott für mich, daß er mir seine Gnade ertheile und mich nach einem seligen Tode der ewigen Freude theilhaft mache. Amen.



### Achter Abschnitt.

## Anduchten zur allerheiligsten -Breifaltigheit.

Bingabe an die allerheil. Dreifaltigkeit.

allerheiligste Dreifaltigkeit, ich gebe mich Dir ganz zu eigen. Dallerheiligste Dreifaltigkeit, nimm Smich an zu deinem Eigenthum. Dallerheiligste Dreifaltigkeit, bewahre mich als dein eigen. Amen.

Englisches Lob der allerheiligsten Dreifaltigkeit.

D Wesen alles Wesens, o Leben alles Lebens, o durchdringender Glanz der Klarheit, hochheilige Dreifaltigkeit! O gnadenreicher Gott, o allvermögende Macht, Du Ruhe in ewiger Süßigkeit, Du Quelle nie versiegender Barmherzigfeit! Niemand vermag Dich würdig genug zu loben, als Du selber, Du allein erkennst deine unendliche Macht und weißt allein, wie man Dich genugsam

loben und erhöhen soll. Darum lobe Dich, o Herr, deine ewige Gottheit, deine unergründliche Weisheit und deine unerschöpfliche Güte. Es lobe Dich deine unermeßliche Milde, deine immerwährens de Barmherzigkeit und deine beständige Gerechtigkeit. Es lobe Dich deine unersfaßliche Größe, deine liebevolle Süße und deine anmuthige Freundlichkeit. Alle Namen, alle Worte und alle Bedeutungen, so von Dir können gesagt werden, sollen Dich loben, erhöhen und preissen und Dir für mich Dank sagen für alles Gute, das Du mir und allen Gesschöpfen erwiesen hast und noch in Ewigskeit erweisen wirst.

keit erweisen wirst.

O Herr und Gott, Dich soll soben und benedeien die hochwürdigste Mensch, heit Jesu Christi und sein Leben und heisliger Wandel. Dich soll erhöhen und ehren sein heiliges Leiden und Sterben, sein Schweiß und kostbares Blut und seine heiligen Wunden und Schmerzen, die Er zu deiner Ehre so willig gelitten hat. Dich soll soben und preisen die glorwürdige Königin des Himmels und reinste Jungfrau Maria und mit ihr die unzählige Menge der Engel und seligen Geister,

die allzeit zu deinem Dienste bereit stehen. Dir soll singen und frohlocken die ganze heilige Kirche durch ihre Sakramente und das heiligste Meßopfer. Sie soll Dich benedeien und ehren in allen ihren heiligen Gebräuchen und Prozessionen. Sie soll Dir jubiliren und psalliren in allen ihren Psalmen und Gebeten, durch ihre Tugenden und ihre Heiligkeit und durch die indrünstige Begierde und Liebe, so sie zu Dir trägt, indem sie ohne Unterlaß zu Dir seufzt und weint in diesem Thale der Thränen.

Dich soll groß machen und ehren, o Gott meines Lebens, alle deine Gaben und Wohlthaten, so Du mir geschenkt hast. Dich sollen loben und preisen alle Kräfte meiner Seele und meines Leibes, mein Blut und mein Gebein, alle meine Begierden, mein Wille, mein Verstand, mein Gedächtniß und alle Kräfte meines liebenden Herzens mit seinen Schlägen und Bewegungen. Dieses Alles lege ich zu deinen Füßen und übergebe es deinen heiligen Händen, demüthig bittend, daß Du es nach deinem göttlichen Wohlgesallen zu deiner und aller Heiligen Chre gebrauchen wollest. Amen.

178 Andachten zur allerheil. Dreifaltigfeit.

Alnbetung der allerheil. Dreifaltigkeit. De bete Dich an, o allmächtiger Vater, Erschaffer Himmels und der Erde. Ich bete Dich an, o eingeborner Sohn, Erlöser der fündigen Welt. Ich bete Dich an, o heiliger Beift, Du Trofter der betrübten Seelen. Ich bete Dich an, o allerglorwürdigste Dreifaltigkeit, die Du alle Geschöpfe erhaltest und regierest. Ich unterwerfe mein Nichts deiner unendlichen Majestät und erkenne Dich für meinen wahren Gott und alleinigen Herrn. Ich lobe, ehre und preise Dich wegen deiner höchsten Glorie und Herrlichkeit und danke Dir für alle Gaben und Wohlthaten, die Du mir mitge. theilt hast, noch mittheilest und mir und allen vernünftigen Wesen, ja selbst den größten Sündern noch mittheilen wirst. Ach, Du höchste Liebe, verwirf mich armen Sünder nicht, der ich das Werk deiner Hände und durch das theure Blut Christi erkanft bin, sondern bewahre meine Seele vor dem ewigen Verderben. Minen.

Tröstliches Vertrauen auf Gott. D trostreicher Gott, barmherzigster Later, ich dein unwürdiges Geschöpf vertraue gänzlich und allein auf Dich in der festen Hoffnung, Du werdest mir in diesem Leben nicht nur deine Gnaden mittheilen, sondern mich auch nach demselben der ewigen Freude und Seligkeit theils haftig machen. Derum lebe ich in der tröstlichen Zuversicht, Du werdest deiner unendlichen Barmherzigkeit nicht vergessen, sondern mich in deine göttliche Huld und Gnade aufnehmen und vor der ewigen Qual und Pein der Verdammten gnädig bewahren. Auf Dich, o Herr, habe ich stets gehofft, laß mich nicht zu Schanden werden, weil nach deinem heisligen Worte noch Niemand zu Schanden wurde, der auf Dich vertraut hat. Umen.

Bekenntniß des Glaubens.

Humächtiger Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist, ich R. N. glaube fest in meinem Herzen, bekenne mit dem Munde und bezeuge vor Dir und allen Engeln und Heiligen, daß ich alle Glaubensartifel, welche die heilige katholische Kirche uns zu glauben vorstellt, fest glaube und bis an mein Ende zu glauben begehre. Wenn ich schon nicht begreisen kann, wie alle Dinge, die der Glaube lehrt, möglich

180 Andachten zur allerheil. Dreifaltigkeit.

seien, so gebe ich doch meinen Verstand zum Dienste Christi gefangen und versehre mit höchster Demuth alle heiligen Geheinmisse inständig bittend, daß sie mir zu meinem Heile ersprießlich seien. Stärfe mich also, v ewiger Vater, durch deine göttliche Arast, daß ich in meinem Glauben nicht wanke. Erleuchte mich, v göttlicher Sohn, mit dem Lichte deiner Erkenntniß, daß ich durch keinen Jerthum bethört werde. Begnadige mich, v heiliger Geist, daß ich alles so in deiner Liebe volldringe, damit ich einst der ewigen Seligkeit würdig besunden werde. Amen.

Liebe zu Gott.

Diebreichster Gott, höchstes mendliches Gut, ich liebe Dich und begehre Dich in Ewigkeit zu lieben. Dich umfange ich mit ganzem Affekt meiner Seele und schließe Dich in das Junerste meines Herzens ein. D süßester, o mildester, o liebzreichster Gott, Du bist der einzige Trost meiner Seele und die größte Freude meines Herzens. D mein Gott, meine Liebe, mein höchster Schatz, sollte ich Dich nicht lieben, mein liebster Gott, der Du mein treuester Freund bist, den ich im Himmel

und auf Erden habe? Sollte ich Dich nicht lieben, Du Bräutigam meiner Seele, der Du mich so sehr geliebt hast, daß Du Leib und Leben für mich dargegeben und dasselbe noch einmal dargäbest, wenn es nöthig wäre? Sollte ich Dich dann nicht lieben, meine süßeste Liebe, da Du doch der Schönste, der Edelste, der Freundlichste und Holdseligste unter allen Engeln und Wenschen bist? D mein Herr und Gott, Dich will ich lieben und von Dir will ich nicht lassen, so lange ich lebe, ja in Ewigfeit will ich nicht von Dir geschieden sein. Ich liebe Dich von Grund meines Herzens und wünsche, daß ich Dich noch mehr lieben könnte. D daß ich alle erschaffenen Herzen und aller Herzen Liebe und Begierden in mein Herz einschließen könnte, wie wollte ich und auf Erden habe? Sollte ich Dich Herzen Liebe und Begierden in mein Herz einschließen könnte, wie wollte ich Dich lieben! D wenn Du mir doch nur eine einzige Stunde die feurige Liebe der Seraphinen gäbest, damit ich mit dem Feuer dieser Liebe alle menschlichen Herzen entzünden könnte! Fürwahr, hätte ich alle Menschen in meiner Gewalt, so wollte ich sie alle dazu bewegen, ja sogar zwingen, daß sie Dich über Alles lieben müßten. O wie symerzt es mich,

daß Du meine süßeste Liebe, so wenig geliebt wirst! D wie leid ist es mir, daß Du, der kostbarste Schatzmeines Herzens, von so Vielen verachtet, erzürnt und gelästert wirst! O meine einzige Liebe, mein Herz betrübt sich, daß Dir so viel Schmach und Unbill zugefügt wird, da Du doch aller Liebe und Ehre unendlich würdig bist. Wollte Gott, ich könnte alle diese Uebel verhindern und alle Schmach aufheben, die Dir von der ganzen Welt ist zugefügt worden, so wie allen Verlust, den Du an deiner göttlichen Ehre erlitzten hast, durch meine treuen Dienste erstehen. Ich will dafür wenigstens thun, was ich kann und Alles Dir zu Lieb vollbringen und Alles Dir zu Lieb tragen und leiden, um dadurch jenes in etwas gut zu machen, was ich hierin selbst gefehlt habe. Amen.

Seufzer zu Golt.

Omein lieber Gott! Omein gütigster Gott! Omein barmherziger Gott! OGott, verlaß mich nicht! OGott, stehe mir bei! OGott, sei mir gnädig! On mein lieber Gott weißt, wie armselig ich bin. Du weißt, wie böse und sündhaft

ich bin. Darum bitte ich Dich um deiner selbst willen, wende deine göttliche Hilfe nicht von mir, sonst bin ich gewiß in alle Ewigkeit verloren. Wenn Du mich verläßeit verloren. Wenn Du mich verläßeit, so bin ich verläßen und wenn Du mir nicht hilfst, so kann mir Niemand mehr helfen. D Du getrener Gott! D Du liebreicher Gott! verläß mich nicht, ach! entziehe mir doch deine göttliche Gnade nicht! Du hast ja noch Keinen verläßen, der sich auf Dich verläßen hat; Du hast auch noch Keinen verstoßen, der Dich mit Vertrauen um Gnade angerusen hat. Denn Du bist ein so liebreicher Gott, der keisnen renigen Sünder deine Gnade absichlagen kann und erzeigest augenblicklich selbst willen, wende deine göttliche Hilfe schlagen kann und erzeigest augenblicklich deine Barmherzigkeit, wo das Herz eine wahre Rene fühlt. Darum habe ich auch ein so großes Vertrauen zu Dir, daß ich meine, Du könnest mich nicht verstoßen und wenn ich Dich tausendmal mehr erzürnt hätte, so hoffe ich doch Gnade von Dir zu erlangen. Also, mein liebster Gott, um deiner unendlichen Güte willen erbarme Dich meiner und um der Chre deines Namens willen nimm mich in Gnaden auf. O Du mein herzliebster 184 Andachten zur allerheil. Dreifaltigkeit.

Gott, laß mich nicht verloren gehen, weil Du mich so lange gesucht hast; laß mich nicht zu Schanden werden, weil Du mich so theuer erfauft hast. Ich opfere Dir Leib und Seele; ich befehle Dir mein Leben und Sterben und übergebe mich ganz deinem Willen. Mache mit mir in Zeit und Ewigkeit, was Dir gefällt, denn nur Dir allein will ich zugehören. Umen.

Pankgebet zur heiligsten Preifaltigkeit. Dheiligste Dreifaltigkeit, ich dein unwürdigstes Geschöpf bin wegen der viel-fältigen Gutthaten, die Du mir erzeigt hast, Dir so hoch verbunden, daß ich sie in Ewigkeit nicht vergelten kann: darum will ich Dich loben und preisen so lange ich lebe, will Dich in Ewigkeit benedeien und Dir für deine Wohlthaten danken. Ich danke Dir also, mein Gott, daß Du mich aus Nichts erschaffen, zu einem verminftigen Geschöpfe gemacht und mir eine edle Seele gegeben haft, die nach deinem eigenen Gbenbilde gestaltet ist. Ich danke Dir, daß Du mir Verstand, Gedächtniß und Willen, drei so edle Gaben verliehen hast. Ich danke Dir für die Sinne und

Glieder meines Leibes, wie auch für die leibliche Nahrung und Unterhaltung, welche Du mir reichlicher, als ich verdiene, mittheilest. Ich danke Dir, daß Du mich vor so vielem Uebel, Unglück und Gefahren, Krankheiten, Mangel und Widerwärtigkeiten so gnädig bewahrt hast. Ich danke Dir auch für alles Unglück, Kreuz und Krankheiten, die Du mir aus Liebe und zum Heile meiner Seele zukommen ließest und erbitte mich ferners, was Dir gefällig ist, von deiner Hand anzunehmen und mit deiner Gnade geduldig zu tragen. Ich danke Dir, daß Du mich durch das kostbare Blut Jesu Christi und durch sein bitteres Leiden und Sterben von der Gewalt des bösen Feindes und vom ewigen Tode erlöst hast. Ich danke Dir, daß Du mich zum wahren katholischen Glauben berusen und mir das heilige Sakrament der Taufe verliehen hast, da Du doch vielen Taufenden diese Gnade nicht erzeigt hast. Ich danke Dir, daß Du mir schon so vielmal die heiligen Sakramente der Buße und des Altars mitgetheilt und meine fündhafte Seele dadurch gereinigt und geheiligt hast. Ich danke Dir, daß Du mich bisher vor so

vielen Sünden und Vergehen bewahrt vielen Sünden und Vergehen bewahrt hast und noch bewahrest, die ich gewiß begangen hätte und noch beginge und also ins ewige Verderben käme, wenn deine Gnade mich nicht davor bewahrte. Ich danke Dir, daß Du mich in keiner Todsünde hast sterben lassen, wie es schon Vielen erging, die besser waren als ich, sondern daß Du mich so lange Zeit mit Geduld ertragen und auf meine Buße und Besserung gewartet hast. Ich danke Dir, daß Du mir so viele Gelegenheit Dir, daß Du mir so viele Gelegenheit Gutes zu thun gegeben und mich durch die Einsprechung des heiligen Geistes dazu angetrieben hast, wenn schon ich leider! dieselben versäumt oder gar verachtet habe. Für diese und alle andern Wohlthaten, die ich alle weder nennen noch erkennen kann, lobe, preise und benoch errennen kann, love, preise und venedeie ich Dich durch das edelste Herz Jesu Christi in der Krast des heiligen Geistes und opsere Dir als Ersatz meines schwachen Dankes alles Lov und aller Dank, so Dir von allen Menschen, Engeln und Heiligen, besonders von deinem liebsten Sohne und seiner reinsten Mutter ist gegeben und gesprochen worden. Ich bitte Dich, o liebster Jesus, daß Du Andachten zur allerheil. Dreifaltigkeit.' 187

zum Danke aller mir ertheilten Gnaden für mich deinen heiligsten Vater, wie auch Dich selbst und den heiligen Geist mit ewigem himmlischen Lobe preisest, lobest und benedeiest in der ganzen Krast deiner Gottheit und mit dem ganzen Afsfekte deiner Menschheit und dadurch Dir und dem Vater und dem heiligen Geiste allen Dank, den ich schuldig din, abstatten wollest. Amen.

Das Te Denn sandanns.

Großer Gott wir loben Dich! Herr wir preisen beine Stärke,

Vor Dir neigt die Erde sich, und bewundert deine Werke;

Wie Du warst vor aller Zeit, so bleibst Du in Ewigkeit.

Alles, was Dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,

Stimmen Dir ein Loblied an. Alle Engel, die Dir dienen,

Nufen Dir stets ohne Nuh, Heilig, heilig, heilig zu. Heilig, Herr, Gott Sabaoth! Heilig, Herr der Kriegesheere!

Starker Helfer in der Noth! Himmel, Erde, Luft und Meere

Sind erfüllt von deinem Ruhm; Alles ist bein Cigenthum.

Der Apostel Christi Chor, der Propheten große Menge

| 189 Andachten zur allerheil. Dreifaltigkeit.                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| Schickt zu beinem Thron empor neue Lob- und                        |
| Der Blutzeugen große Schaar lobt und preist                        |
| Dich immerdar.                                                     |
| Auf dem ganzen Erdenkreis loben Große und auch Kleine              |
| Dich, Gott Bater! Dir zum Preis singt bie                          |
| heilige Gemeine,<br>Sie ehrt auch auf seinem Thron, seinen einge=  |
| bornen Sohn.<br>Sie verehrt den heil'gen Geist, welcher uns mit    |
| seinen Lehren,                                                     |
| Und mit Troste kräftig speist; der, o König voller Chren,          |
| Der mit Dir, Herr Jesu Christ, und bem Bater                       |
| Du, des Vaters ew'ger Sohn, hast die Menschheit                    |
| angenommen,                                                        |
| Du bist auch von beinem Thron zu uns auf die Welt gekommen;        |
| Gnade haft Du uns gebracht, von der Sünde frei                     |
| nunmehr steht das Himmelsthor, Allen, welche                       |
| glauben, offen,                                                    |
| Du stellst uns dem Bater vor, wenn wir findlich<br>auf Ihn hoffen, |
| Endlich kommst Du zum Gericht, Zeit und Stunde                     |
| weiß man nicht. Steh' Herr, beinen Dienern bei, welche Dich mit    |
| Demuth bitten,<br>Die bein Blut bort machte frei, als Du für uns   |
| hast gelitten;                                                     |
| Nimm uns nach vollbrachtem Lauf zu Dir in den Himmel auf.          |
| Printinet auf.                                                     |

Andachten zur allerheil. Dreifaltigkeit. 189

Sieh bein Volk in Gnaden an! hilf uns, segne Herr, dein Erbe!

Leit es auf der rechten Bahn, daß der Feind es nicht verderbe.

Hilf, daß es durch Buß' und Fleh'n, Dich im Himmel möge seh'n.

Alle Tage woll'n wir Dich und beinen Namen preisen,

Und zu allen Zeiten Dir Ehre, Lob und Dank erweisen;

Gib, daß wir von Sünden heut, und von Lastern fei'n befreit.

Herr erbarm', erbarme Dich! über uns Herr, sei bein Segen,

Deine Güte zeige sich, so wie wir zu hoffen pflegen. Auf Dich hoffen wir allein, laß uns nicht verloren sein. Amen.

V. Laßt uns benedeien den Later und ben Sohn mit dem heiligen Geift,

R. Last uns Ihn loben und über Alles erheben in Ewigfeit.

#### Gebet.

O Gott, dessen Barmherzigkeit unendlich und dessen Güte unermeplich ist: wir sagen deiner allermildesten Majestät für die uns ertheilten Wohlthaten unendlichen Dank und bitten zugleich deine gütigste Milde, daß Du uns Unwürdige, die Du so gnädig beschenkt und von so vielen Uebeln erlöset hast, auch ferner 190 Andachten zur allerheil. Dreifaltiakeit.

erhalten, segnen und beschützen und end. lich zu der Glorie deines ewigen Reiches führen wolleit. Amen.

Kräftiger Aufruf zu Gott.

Barmherziger, gütiger Gott, sei mir armen Sünder gnadig und erzeige mir deine große Barmherzigkeit. Sieh nicht auf meine Sünden und Miffethaten, fondern auf die Unschuld und Gerechtigkeit Jesu Christi: laß sein bitteres Leiden und Sterben an mir nicht verloren fein, sondern mache mich seiner imendlichen Verdienste theilhaftig. O gütiger Gott, erhöre mich armen Sünder in der Zeit der Gnade, damit ich nicht in die Hande deiner strenaen Gerechtiakeit falle. Almen.

Litanei zur heiligsten Dreifaltiakeit.

Berr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns!

Christe, erhöre uns!

Gott Later vom Himmel! Erbarme Dich unfer!

Gott Cohn, Erlöser der Welt!\*)

Gott heiliger Geist!

Beilige Dreifaltigkeit ein einiger Gott!

Du Giniakeit im Wesen.

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer!

Andachten zur allerheil. Dreifaltigkeit. 191

Du Dreifaltigkeit in ben Personen, erbarme Dich unfer!

Du ewiger Gott,\*) Du unendlicher Gott,

Du glorwürdiger Gott,

Du allmächtiger Gott,

Du allwissender Gott,

Du unergründlicher Gott.

Du unausjprechlicher Gott, Du munderbarer Gott.

Du freigebiger Gott,

Du langmüthiger Gott,

Du fanftmüthiger Gott,

Du barmherziger Gott, Du gütiger Gott,

Du gnädiger Gott,

Gott, Du Inhalt aller Gußigfeit,

Gott, Du Quelle unserer Freude, Gott, Du Stätte der Zuflucht, Gott, unser Helfer, Gott, Du treuer Halter deiner Verheißungen,

Gott, Du Ziel unserer Liebe,

Gott, unser höchstes Gut, Gott, Du Sehnsucht unseres Herzens, Sei uns gnädig! Verichone uns, o Herr. Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns, o Herr!

Von allen Sünden, \*\*)

Von aller Unandacht,

Von der Nachlässigkeit im Guten,

Von der Uebertretung beiner Gebote.

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer!

<sup>\*\*)</sup> Erloje uns, o herr!

192 Andachten zur allerheil. Dreifaltigfeit.

Von der Anfechtung des bosen Feindes, erlose uns. 0 Herr!

Von schweren bösen Gedanken,\*) Lom Geiste der Gotteslästerung,

Von Zweifel im Glauben, Von dem jähen bojen Tode,

Von der ewigen Verdammuiß,

Durch das unbegreifliche Geheimniß beiner Drei-

faltigkeit,

Durch deine unendliche Allmacht und Gerechtigkeit, Durch deine unendliche Weisheit und Güte, Durch deine unendliche Liebe und Milde.

Durch beine unendliche Güte und Barmherzigkeit, Durch beine unendliche Suße und Lieblichkeit,

Durch beine große Geduld und Sauftmuth,

Durch das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi, Durch die Sendung des heiligen Geistes.

Durch den Tag des jüngiten Gerichtes.

Wir arme Sünder! Wir bitten Dich, erhöre uns!

Daß Du uns verschonest, \*\*)

Daß Du uns verzeiheft,

Daß Du uns beine wahre Furcht geben wollest, Daß Du uns vor Krieg und Hunger bewahren wollest,

Daß Du uns vor Pest und Krankheit behüten wollest, Daß Du uns vor schweren Ansechtungen erlösen wollest.

Daß Du uns ein seliges Ende verleihen wollest, Daß Du uns von der ewigen Verdammniß bewahren wollest,

Daß Du uns die ewige Seligkeit verleihen wollest,

\*) Erloje uns, o Berr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erbore uns!

Andachten zur allerheil. Dreifaltiakeit. 193

Daß Du uns mit beiner göttlichen Anschauung erfreuen wollest, erlose uns, o Berr!

D heiligste Dreifaltigkeit, \*)

D liebe heiligste Dreifaltigkeit,

D süße heiligste Dreifaltigkeit, D Du Lanım Gottes, welches Du hinnimmst bie Sünden der Welt! Verschone uns, o Berr!

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst bie Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt! Erbarme Dich unfer, o herr!

Christe höre uns! Christe erhöre uns! Vater unfer 2c.

#### Gebet.

Nimm auf, o heiligste Dreifaltigkeit, dieses Gebet, das ich jetzt Dir zu Lieb und Chre gesprochen habe. Ich opfere es Dir so frästig auf, als ich es immer kann und bitte demüthig, Du wollest es Dir angenehm und wohlgefällig sein lassen. D liebe, heilige Dreifaltigkeit, verlaß mich nicht in meinen Nöthen, besonbers nicht in ber letten Stunde meines Absterbens. Amen.

<sup>\*)</sup> Erloje uns, o Berr!

### Yeunter Abschnitt.

# Andachten zu Jesus Christus.

## Gruß und Lobgebet.

gegrüßt und gebenedeit seist Du, freundlichster Jesu, Du Freude und Wonne des ewigen Paradieses: in Ger Liebe, mit welcher Du die Engel erschaffen hast, grüße und lobe ich Dich so viel tausendmal als Engel im Himmel sind und begehre von ganzem Herzen, daß Dich ein jeder Engel lobe und benedeie für alles Gute, daß Du mir und allen Geschöpfen erzeigt hast und noch erzeigen wirst.

2. Gegrüßt und gebenedeit seist Du, liebster Jesu, Du Abglanz des väterlichen Herzens: in der Liebe, mit welcher Du die Menschen erlöset hast, grüße und verehre ich Dich so viel tausendmal, als Heilige im Himmel und Menschen auf Erden sind und begehre von ganzem Herzen, daß sie allsammt vor deinem heiligen Throne niederfallen und Dir Lob und

Dank sagen, daß Du mich und alle Geschöpfe vor so vielem Bösen bewahrt hast und noch ewig bewahren wirst.

3. Gegrüßt und gebenedeit seist Du, o süßester Jesu, Du edle Blume aus der Burzel Jesse: in der Liebe, mit welcher Du deine liebe Mutter auserwählt und mit so viel edlen Gaben gezieret hast, grüße und benedeie ich Dich so viel tausendmal als Sterne am Himmel und Sandkörner am Meere sind und begehre von Herzen, daß sie all die Liebe, so sie zu Dir getragen hat und alle Dienste, so sie Dir erwiesen hat, deiner Majestät in meinem Namen ausopfern wolle. Umen.

Liebessenfzer zu Chriffus.

D liebster Jesu, mein Heiland und Se-ligmacher! D Jesu, meine Hoffnung und Zuversicht! D Jesu, meine Wonne und Süßigkeit! D Jesu, sei mein Jesus und erzeig mir deine Gnade! D Jesus, sei mein Jesus und mache mich selig. D Du treuester Jesus, Dich liebe ich vom Grun-de meines Herzeus und nach Dir verlange ich aus allen Kräften meiner Seele. D Jesu, zu Dir seusze ich, zu Dir ruse ich, zu Dir fliehe ich. Ach, erlaß mich nicht,

liebster Jesu, verstoß mich nicht von Dir: denn wenn Du mich verläßeit, so bin ich verlassen und wenn Du mich verstoßest, so bin ich verstoßen. Wer wollte sich meiner annehmen, wenn Du Dich meiner nicht annimmst? Wer sollte mir Gnade erzeigen, wenn Du mir keine erzeigest? es ist ja Niemand weder im Himmel noch auf Erden besser, als Du bist und es ist ja kein treueres Herz von Gott erschaffen worden, als dein getreuestes Herz. Darum nehme ich meine Zuflucht zu Dir und setze all mein Vertrauen auf Dich. Omein liebster Jesu, sei mir doch gnädig und verzeih mir meine Sunden! Siehe, mein liebster Jesu, um deines lieben Daters willen bitte ich Dich, um deiner lieben Mutter willen bitte ich Dich. Ich bitte Dich durch dein bitteres Leiden und Sterben und durch die unendliche Güte deines jüßesten Herzens. So verschmähe denn nicht meine Bitte und verachte nicht mein herzliches Seufzen. Butigfter, füßester Jesu, bewahre mich vor der ewigen Verdammniß und laß mich doch nicht ewig verloren gehen. Gedenke, wie theuer Du mich erkauft hast und wie manchen kostbaren Blutstropfen Du für

mich vergoffen haft. So sei mir dann um deines bittern Leidens willen gnädig und laß dein theures Blut nicht umsonst für mich vergossen sein. Amen.

### Goldene Grüßlein.

Sei gegrüßt, gütigster Jesu, Du König Himmels und der Erde, Du bist die Quelle der Gnaden, die Barmherzigkeit ist mit Dir, Du bist gebenedeit unter al-Ien Menschenkindern und gebenedeit ist dein heiliger Name und dein bitteres Leis den und Sterben. Süßester Jesu, Du Sohn des lebendigen Gottes, zei mir armen Sünder gnädig, jest und in der Stunde meines Todes.

Sei gegrüßt, Du kostbarer Edelstein der göttlichen Würde. Sei gegrüpt Du unverwelkliche Blume der menschlichen Natur, Chrifte Jeju, mein höchstes und einziges Heil, mein Erschaffer und Erlöfer, der Du den himmel verlaffen und mich durch deinen bittern Tod vom ewis

gen Berderben errettet haft.

Sei gegrüßt mein auserwählter Jefu. Du blühender Bräutigam meiner Seele. Ich gruße Dich mit der Wonne deiner Gottheit und umfange Dich mit der Liebe aller Engel und Menschen. Ja, tausendmal grüße ich Dich, herzliebster Jesu und begehre Dich zu jeder Stunde tausendmal zu grüßen und zu loben und opfere Dir alles Lob, so Du jemals zu Ehren deines Vaters gedacht und gesprochen hast. O mein Jesu, laß Dir dieses gefalten und mache, daß ich Dich einst im Himmel sehen und grüßen kann. Amen.

Aufruf des Sünders zu Jesus.

D Jeju, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner; erzeige mir um deiner Güte willen deine Gnade und strafe mich nicht nach meinen Sünden, sondern nach deiner großen Barmherzigkeit. Gehe nicht ins Gericht mit mir, sonst werde ich vor Dir nicht bestehen, denn meine Sünden sind viele und meine Missethaten sind ohne Zahl! O Jesu, zu Dir seufze ich! O Jesu, zu Dir ruse ich! Dir klage ich mein Leid und meine Noth, Dir vertraue ich mein Elend und meine Armuth, Dir zeige ich die großen Gefahren, von denen ich umgeben bin. Ich bin zwar deiner Gnade nicht würdig, dennoch hoffe ich, dieselbe zu erlangen, weil deine Barmherzigkeit unendlich ist und weil der Berdienst deines Blutes meine Schuld übersteigt. O Christe Jesu, ich bitte Dich durch die Liebe, mit welcher Du für uns den Tod gelitten hast, Du wollest meine Sünden durch deine Barmherzigkeit austilgen und ihrer in Ewigkeit nicht mehr gedenken. Amen.

## Verehrung des süßen Namen Besus

Gebet zum heiligen Ramen Jesus.

Daütigster Jesu, o süßester Jesu; o Jesu, Du Sohn Davids und der Jungfrau Maria! O barmherzigster Jesu, erbarme Dich meiner! O gnadenreichster Jesu, erzeige mir deine Gnade! O mildester Jesu, wasche mich durch dein Blut von meinen Sünden und verstoße mich Sünder nicht, der ich zu deinen Füßen liege und deinen heiligen Namen anruse. O Namen Jesu, Du süßer, lieber und tröstslicher Name: denn was ist Jesus anderes, als ein Heiland? Darum, o Jesu, um als ein Heiland? Darum, o Jesu, um deines Namens willen sei mein Heiland, mache mich selig und laß mich nicht ewig verloren gehen. Ach, erbarme Dich meiner, weil ich deiner Erbarmung so sehr bedürftig bin. O liebster Jesu, wende deinen gnädigen Blick auf mich und er

weiche mein hartes Herz. D Jesu, Du Zuflucht aller auf Dich Hoffenden, o Jesu, Du Süßigkeit aller Dich Liebenden, gib mir deine Liebe im Leben und laß mich einst in deiner Liebe sterben. Amen.

Litanei zum heiligen Mamen Jefu.

Herr erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich unser! Herr erbarme Dich unser! Christe höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel, erbarme Dich unser! Gott Cohn, Erlöser der Welt.\*) Gott heiliger Geift. Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Jesu, Du Sohn des lebendigen Gottes, Jesu, Du Sohn Davids, Jesu, Du Sohn der Jungfrau Maria. Du allerheiliafter Jesu. Du allmächtigfter Jeju, Du allervollkommenster Jesu, Du allerstärkster Jesu, Du alorwürdiaster Jesu, Du gütigster Jesu, Du allerliebster Jesu, Du süßester Jesu, Du wunderbarfter Jefu, Du holdieligster Jesu, Du ehrwürdigster Jesu, Jesu, Du Heiland ber Welt, Jeju, Du Mittler zwischen Gott und ben Menschen,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unser!

Jefu, Du guter Hirt, erbarme Dich unser! Jeju, unsere Zuflucht,\*) Du allergnädigster Jesu. Du auserwählter Jesu, Du sanftmüthigster Jesu, Du liebreichster Jesu, Jein, Du getrener Liebhaber, Jesu, Du wahres Licht, Jesu, Du ewige Weisheit, Jesu, Du unendliche Güte, Jesu, Du Eiferer der Seelen, Jesu, Du köstliches Kleinod, Jeju, Du Spiegel der Vollkommenheit, Jeju, Du Vorbild aller Tugenden, Jesu, Du Bater der Armen, Jesu, Du Troft der Betrübten, Jein, Du Frende der Engel, Jeju, Du König ber Patriarchen, Jesu, Du Erleuchter der Propheten, Jesu, Du Meister der Apostel, Jesu, Du Lehrer der Evangelisten, Jesu, Du Stärke der Martyrer, Jeju, Du Licht der Bekenner, Jesu, Du Bräutigam der Jungfrauen, Jesu, Du Krone aller Heiligen, Sei uns gnädig! Verschone uns, o Herr! Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns o herr! Von aller Gefahr,\*\*) Von deinem Borne, Von den Nachstellungen des Teufels,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer! \*\*) Erlöse uns, o Herr!

Von Best, Hunger und Krieg, erlöse uns o Herri Von der Uebertretung beiner Gebote.\*)

Vom Anlaufe alles Bofen.

Durch beine Menschwerdung.

Durch deine Ankunft.

Durch deine Geburt.

Durch beine Schmerzen,

Durch deine Geißlung, Durch deinen Tod, Durch deine Auferstehung, Durch beine Simmelfahrt.

Durch deine Freuden,

Durch deine himmlische Glorie, Durch die allersüßeste Jungfran, deine Mutter, Durch die Fürbitte aller deiner Heiligen,

D Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt! Verichone uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes 2c. Erhöre uns o Herr!

D Du Lamm Gottes 2c. Erbarme Dich unser. o Serr!

Chrifte, höre uns! Chrifte, erhöre uns!

Bater unser 2c.

N. Der Rame des Herrn sei gebenedeit.

R. Von nun an bis in Ewiafeit.

### Gebet.

O Gott, der Du den glorwürdigen Namen unseres Herrn Jesu Christi, deines eingebornen Sohnes den Gläubigen ganz lieblich und anmuthig, den bojen

<sup>\*)</sup> Erloje uns, o Serr!

Geistern aber furchtbar und schrecklich gemacht hast, verleihe gnädig, daß Alle, welche diesen heiligen Namen Jesu andächtig auf Erden verehren, die Sußig. keit der heiligen Tröstung in diesem Leben empfangen und dort im zukünstigen die ewige Freude und unendliche Seligkeit im Himmel erhalten und genießen mögen, durch denselben Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Andachten zu Besus im allerheiligsten Sakramente des Altars.

Anbetung des hochwürdigen Saframentes besonders bei deffen öffentlicher Aussehung.

Dhochwürdiastes Sakrament des Altars, ich bete Dich ehrfurchtsvoll an und glaube fest, daß mein Erlöser Jesus Christus mit seiner Gottheit und Menschheit auf unbegreifliche Weise in Dir verbor= gen ist. Ich glaube, daß der höchste Gott persönlich in Dir gegenwärtig sei und in Dir als auf seinem königlichen Throne mit höchster Majestät und Herrlichkeit rulje.

Deßhalb beuge ich vor Dir meine Kniee und bete Dich mit tiefster Chrfurcht

an. Diese Anbetung begehre ich zu verrichten in der Kraft des Herzens Jesu und im Namen aller Geschöpfe, die ge-wesen sind, noch sind und künftig sein werden. Ich begehre auch in dieser Un. betung zu verharren in alle Ewigkeit und dieselbe alle Angenblicke zu erneuern. Ich bitte auch alle Engel und Heiligen des himmlischen Paradieses, daß sie dieses heilige Sakrament mit höchster Chrerbietung mit mir und für mich wollen anbeten, grüßen und verherrlichen.

D Herr Jesu Christe, ich glaube fest, daß Du, mein Gott, in diesem heiligen Sakrament als in deiner Wohnung gegenwärtig bist und mich aus demselben ansiehst, auch das Innerste meines Herzens erkennest. Ich glaube, daß unter der Gestalt des Brodes nicht allein dein Leib und dein Blut, sondern auch deine Gottheit und Menschheit wahrhaft zugegen sei. Ob ich es schon nicht verstehen kann, glaube ich es dennoch so sest, daß ich Leib und Leben dafür zu lassen bereit bin.

Du, o Christe Jeju, bist mein Gott und Erschaffer; Du bist mein Erlöser und Seligmacher; Du bist mein Heil und mein Trost; Du bist derjenige, der mich selig machen und verdammen kann und der Richter, vor dem ich einst erscheinen und über mein sündiges Leben Rechenschaft geben muß. Darum salle ich Dir demüthig zu Füßen, klage mich über meine Sünden von Herzen an und bitte Dich durch die Hochwürdigkeit dieses heisligen Sakramentes, Du wollest mir diesselben verzeihen und die Makeln meiner Seele mit deinem heiligen Blute abwaschen.

D liebster Jesus, sieh an mit den Augen deiner Barmherzigkeit mich elensten Sünder, der ich vor Dir auf meinen Knieen liege, Dich von Herzen andete und für meinen Gott erkenne. Siehe mich an, wie Du Petrus und Magdalena angesehen hast und verleihe mir eine solche Reue über meine Sünden, wie Du sie ihnen verliehen hast, daß ich dieselben von Herzen verabscheue und mit bitteren Ihränen besorabscheue und mit bitteren Ihränen be-

Zu Dir, o mildester Jesus, erhebe ich meine Augen und zu Dir wende ich mein betrübtes Herz. Ich weiß Dich nirgends besser zu finden, als in dieser heiligen Hostie und kann Dir nirgends näher kommen, als vor diesem heiligen Sakra-

meine.

mente, denn hier bist Du ebenso persönlich gegenwärtig wie im Himmel unter den heiligen Engeln. So bitte ich Dich denn demüthig um Gnade und völlige Verzei-

hung meiner Sünden.

D Du einzige Hoffnung meiner Seele, Christe Jesu, Dich liebe ich, Dich ehre ich, Dich bete ich an und bitte, Du wollest Dich meiner erbarmen und Dich deinem himmlischen Vater für meine Schulden aufopfern. So wie Du Dich am heiligen Kreuze für aller Welt Sünden aufgeopfert hast, ebenso opfere Dich jest wieder für meine Sünden auf.

Opfere Dich deinem lieben Vater mit deiner Geduld und Demuth zur Erstattung aller Tugenden, die mir mangeln. Opfere Dich Ihm mit aller Bitterkeit deines Leidens zur gänzlichen Verzeihung meiner Sünden. Opfere Dich Ihm mit aller Liebe deines göttlichen Herzens zur Vermehrung meines Heiles und deiner

Gnade.

Siehe, o himmlischer Vater, dieß ist derjenige, der für uns so unbarmherzig gegeißelt, so schimpflich gekrönt und so schmerzlich gekrenziget wurde. Dieß ist derjenige, welcher drei Stunden lang am

heiligen Kreuze mit ausgespannten Armen, mit ganz verwundetem Leibe und mit weinenden Augen gehangen und zu Dir für uns Sünder gebetet hat. So erhöre denn seine Bitte und erbarme Dich über uns arme Sünder.

über uns arme Sünder.

Viel haben wir gefündigt, Er aber hat auch viel abgebüßt. Viel haben wir verschuldet, Eraber hat auch viel bezahlt. Siehe also nicht unsere Sünden, sondern seine Tugenden an und gedenkenicht, was wir verschuldet, sondern was Er abgebüßt hat. Ich opfere Dir denselben mit all seiner Vollkommenheit und Liebe, mit welcher Er hier im heiligen Sakramente gegenwärtig ist, zur gänzlichen Versöhnung deines Jornes und zur Erlangung deiner Gnade und Barmherzigkeit. Amen.

Wenn ein Ablaßtag ift, so setze hinzu:

Wir bitten auch, gütigster Vater, durch diesen deinen lieben Sohn, Du wollest die heilige katholische Kirche, die Er mit seinem theuren Blute erkauft hat, erhöhen, regieren und erhalten, Irrthum und Ketzereien ausrotten und allen dristlichen Fürsten und Mächten Friede und Einigkeit verleihen, damit aller Irrthum aufgehoben, alle Unruhe besänstigt, dein

göttlicher Dienst vermehrt und der wahre Glaube an allen Orten perbreitet merde.

Verleihe deiner Kirche den Beistand des heiligen Geistes, welcher sie unter= weise und in allem Guten zunehmen mache. Regiere die christlichen Häupter und Vorstände und vereinige sie durch das Band ungertrennlicher Liebe. Erhalte alle geistlichen Stände und Orden in deinem Dienste, damit sie Allen zum gu= ten Beispiele werden. Gib allen Ledigen und Verehlichten, daß sie die Laster meiden und den Tugenden eifrig nachstreben. Vermehre deine Gnade in den Frommen, habe Mitleid mit den Nothleidenden, erzeige Barmherzigkeit den Sündern, gib Erlösung den armen Seelen und Allen, die deiner Gnaden bedürfen, wollest Du sie nicht versagen.

Sieh, gütigster Vater, dieß ist unsere Bitte. Zu diesem Ende ist dieser Betund Ablastag angeordnet und dieses zu erhalten kommt dein Volk in diese heilige Kirche. So verschmähe denn nicht unser Begehren und verweigere uns nicht deine Erhörung. Sieh nicht unsere Sünden an, welche uns unwürdig machen, erhört zu werden, sondern schaue auf deinen lieben

Sohn, an welchem Du deine höchste Freude und dein Wohlgefallen hast. Siehe, in diesem hochwürdigsten Sakra-mente ist dein lieber Sohn gegenwärtig und hat sich zwischen Dich und uns gestellt, damit Er der Mittler sei zwischen Dir und uns, und uns erlange, was wir aus uns selbst nicht verdienen können. Erbarme Dich also unser um seinetwillen und verleihe uns durch sein bitteres Leisden und Sterben, daß wir so durch das Zeitliche wandeln, daß wir das Ewige nicht verlieren. Amen.

Bitte vor dem hochwürdigen Saframente.

O hochwürdigstes Sakrament des Altares, mit tiefster Demuth bete ich Dich an und mit herzlicher Andacht grüße ich Dich. O heiligstes Sakrament, in Dir ist wahrhaft mein süßester Jesus gegen-wärtig, obwohl Er sein heiliges Angesicht gleichsam mit einem zarten Tüchlein be-deckt. O mein Jesus, bist Du denn so nahe bei mir? Bist Du denn persönlich bei mir? Wie kann ich mich genug vor Dir demüthigen? Wie kann ich Dich de-müthig genug anbeten? Ich werfe mich in tiefster Chrfurcht auf mein Angesicht

und begehre Dich so ehrerbietig anzubeten, wie Dich die Engel im Himmel anbeten. O mein Jesu! o mein Jesu! bist Du denn wahrhaft hier gegenwärtig? O ich Glückseliger, der ich diese große Gnade habe, so nahe bei meinem Gott zu sein! so nahe bei meinem Jesus zu sein! so nahe bei meinem Jesus zu sein! so nahe bei dem zu sein, den mein Herz so sehr liebt? Was soll ich nicht erhalten können? was wirst Du mir abschlagen können? Wenn ich mit Leib und Seele vor deinem göttlichen Throne im Himmel kniete, was sollte ich mir nicht getrauen zu erlangen? Siehe, jetzt kniee ich ebenso vor deinem göttlichen Throne, als wenn ich leiblicherweise vor Dir im Himmel knieete. So will ich dann mein Herz vor Dir ganz ausgießen und Dich von Grund meiner Seele aufs Getreueste anrusen. anrufen.

D mein herzliebster Jesus, erbarme Dich meiner! Ach, erbarme Dich meiner! Ach, verzeihe mir doch meine Sünden! Ich bitte Dich um Gotteswillen verlaß mich doch nicht! D barmherzigster Jesu! o gnadenreichster Jesu! mit gefalteten Händen und gebeugtem Haupte kniee ich vor Dir und mit reumüthigem und an-

dächtigem Herzen bitte ich um Gnade. Mit tiefer Chrfurcht werfe ich mich vor Dir nieder und mit jener Reue und Andacht, welche die heilige Magdalena gehabt hat, umfange ich deine Füße, um sie voll Liebe zu füssen. Was kannst Du wohl einem reumüthigen und demüthigen Sünder abschlagen, der nichts anderes begehrt, als Barmherzigkeit und Verzeisbung seiner Sünden. So verzeihe wir hung seiner Sünden. So verzeihe mir dann, o gütigster Jesu und gedenke nicht mehr an die Schmach, die ich Dir zugesfügt habe. Ich bitte Dich durch die große Liebe, mit welcher Du dieses heilige Saskrament eingesetzt hast und in demselben persönlich gegenwärtig bist. Verschaffe, daß ich allzeit einen lebhaften Glauben und wahre Andacht zu diesem hochwürsdigen Sakramente trage und ein kindlisches Vertrauen zu demselben empfinde ches Vertrauen zu demselben empfinde. Umen.

Seufzer zu dem heiligen Saframente.

Du hochwürdiges Sakrament des Leibes und Blutes meines Herrn Jesu Christi, sei mir von Grund meines Herzens gegrüßt und im Namen aller Engel und Menschen gelobt und gebenedeit.

Vor Dir beuge ich mit tiefster Demuth meine Kniee und mit geneigtem Hauvte bete ich Dich an und ehre Dich. D Du hochwürdiges Saframent, Du lobwürdiges Sakrament, Du glorwürdiges Sa-Frament, ich liebe, ich lobe, ich chre, ich preise und bete Dich an und viel tausendmal danke ich meinem liebsten Jesu, daß Er Dich zu unserm ewigen Heil und Trost eingesetzt hat. D Du liebreiches Sakra-ment, wollte Gott, daß ich die Demuth aller Heiligen hatte, damit ich Dich mit wahrer Ehrerbietung anbeten könnte! Wollte Gott, daß ich die Andacht aller Gott liebenden Seelen hatte, damit ich Dich mit vollkommener Andacht verehren könnte! Wollte Gott, daß ich die Liebe aller erschaffenen Herzen hätte, damit ich Dich mit aller dieser Liebe unendlich lieben könnte! Wollte Gott, daß ich Dir mit diesem meinem Geb.t tausendmal mehr Chre und Dank erzeigen könnte, als Dir von allen bosen Menschen ist Schmach und Unehre zugefügt worden. Darum ehre ich Dich nach Möglichkeit und bete Dich von Grund meines Herzens an. D Du liebes, o Du supes, o Du hochwürdiges Sakrament, ich bitte

Dich demüthig um Gnade und Barmherzigkeit und rufe Dich vertraulich um die Besserung meines Lebens an. D jüpester Jeju, durch die unendliche Liebe, womit Du in diesem beiligen Saframente wohnest, erbarme Dich über mich armen Sunder und verlaß mich nicht in meiner letten Noth. Ich bitte Dich durch alle Chre, jo Dir in diesem heiligen Saframente ist erwiesen worden, verteih mir eine mahre Chrerbietung zu demselben und laß es mich vor meinem letten Ende würdig genießen. Amen.

Litanei vom heiligsten Saframente.

Berr, erbarme Dich unfer! Chrifte, erbarme Dich unfer! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Later vom Himmel! Erbarme Dich unser! Bott Sohn, Erlöser der Welt! Erbarme 2c. Gott heiliger Geist! Erbarme 2c. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott! Erbarme2c. Heiliges Sakrament des Altares! Speise und heilige uns! Du hochwürdiges Saframent,\*)

Du glorwürdiges Saframent, Du lobwürdiges Saframent,

<sup>\*)</sup> Speise und heilige und!

Du unbegreisliches Sakrament, speise und heilige

Du unaussprechliches Saframent, \*)

Du unschätzbares Sakrament,

Du himmlisches Sakrament,

Du göttliches Sakrament,

Du fräftiges Saframent,

Du edles Saframent, Du süßes Saframent.

Du honigfließendes Cakrament,

Du anmuthiges Sakrament,

Du freundliches Sakrament,

Du tröstliches Saframent,

Du gnadenreiches Saframent,

Du herzliebes Sakrament,

Jesu Christe, Du Urheber dieses heiligen Sakramentes, erbarme Dich unser!

Durch die Liebe, mit welcher Du nach demselben

verlangt hast, \*\*)

Durch die Liebe, mit welcher Du dasselbe einges sett hast,

Durch die Liebe, mit welcher Du dasselbe beinen

Aposteln gereicht hast,

Durch die Liebe, mit welcher Du uns damit speisest, Durch die Liebe, mit welcher Du Dich darin für uns aufopferest,

Durch die Liebe, mit welcher Du darin beinen

Bater versöhnest,

Durch die Liebe, mit welcher Du darin bei uns wohnest,

<sup>\*)</sup> Speise und heilige uns! \*\*) Erbarme Dich unser!

Durch die Liebe, mit welcher Du auch die Unwürdigen erträgst, erbarme Dich unser.

Durch die Liebe, mit welcher Du so viel Unehre

erduldest, \*)

Durch die Liebe, mit welcher Du uns barin so gnädig ausiehst,

Durch die Liebe, mit welcher Du uns darin so

viele Gnaden erzeigest,

Durch die Liebe, mit welcher Du uns darin so gütig anhörest,

Durch die Liebe, welche Du uns in demselben

erweisest,

Durch die Liebe, mit welcher Du barin bis zum Ende der Welt bei uns verbleibest.

Jesu Chrifte, Du Sohn Gottes.

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden ber Welt! Berschone uns, o Berr!

Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmit die Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches Du hinnimmst die Sünden der Welt! Erbarme Dich unfer, o Gerr!

Christe höre uns! Christe, erhöre uns! Herr, erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich unser! Berr, erbarme Dich unser! Vater unfer 2c. Gegrüßt feist 2c.

## Aufopferung.

Pütigster Jesu, nimm auf dieses Gebet, welches ich jett zu Ehren des hochwürdigen Sakramentes gesprochen habe. Ich opfere Dir daffelbe zur Danksagung, daß

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unser!

Du dieses gebenedeite Sakrament für uns eingesetzt hast und in demselben so liebreich bei uns wohnest. Ich opfere es Dir auch zur Abtragung aller Unehre und Schmach, so Dir in diesem heiligen Sakramente widerfahrt und begehre Dir mit diesem Gebete tausendmal mehr Ehre zu erzeigen, als Dir von allen Menschen Unehre ist angethan worden. Laß Dir meine Liebe und Treue gefallen und vergiß nimmer, in diesem heiligen Sakramente deinen Vater sür mich zu bitten. Amen.

Wenn man mit dem heiligen Sakramente den Segen gibt.

Sei gegrüßt, o gütiger Jesu, mit herzilicher Andacht bete ich Dich an und bitte um deinen heiligen Segen. O liebster Jesu, gleichwie Du gegen Himmel sahrend deine heiligen Hände aufgehoben und deine Jünger gesegnet hast, so wollest Du auch jest deine gebenedeiten Hände aufheben und mir deinen heiligen Segen geben. Segne mich, o mildester Jesu, durch deine göttliche Kraft und nimm den Fluch von mir, den ich so oft durch meine Sünden verdient habe. Drücke das Zeichen deines heiligen Kreu-

zes in mein Herz, damit der Satan mit seinem Anhange von mir fliehe und mir keinen Schaden zufüge. Es segne mich Gott † der Vater und der † Sohn und der heilige † Geist. Amen.

# Belftunde vor dem heiligsten Sakramente.

Pius VII. verleiht auf ewige Zeiten Jenen einen vollkommenen Ablaß, die mit Andern oder für sich allein am Grünendonnerstag oder am Fronleichnamsfeste eine Stunde lang andächtige Nebungen zur Feier der Einsetzung des heiligen Sakramentes halten und die heiligen Sakramente empfangen. Für die Donnerstage des Jahres hindurch sind 300 Tage Ablaß auf diese Stunde verliehen. Diese Ablässe können auch den armen Seelen zugewendet werden. Breve vom 14. Febr. 1815 und 6. April 1816.

# Gebet ju Anfang der Betftunde.

Sütigster Herr Jesu Christe, ich armer Eünder will jetzt diese Stunde Dir zu Lieb zubringen und diese Betstunde mit möglichster Andacht halten, zu deiner größern Ehre und Glorie und zur herzilichen Danksagung, daß Du uns das heisligste Sakrament eingesetzt, uns mit demselben wahrhaft speisest und bis zum Ende der Welt darin bei uns verbleibest. Ich begehre Dir mit diesem meinem Ge-

bete alle Schmach und Unehre, so Dir im heiligen Sakramente von Juden, Kestern und bösen Christen ist zugefügt worden, gänzlich abzutragen und Dir hiefür tausendmal mehr Ehre zu erweissen, als Dir von senen Leids zugefügt worden ist. Laß Dir diese meine herzliche Begierde gefallen und nimm dieses meinschwaches Gebet in Gnaden an, auf daß es zu deiner größern Ehre und meiner armen Seele zum Heile gereiche. Amen.

Jest bete den ganzen Pfalter oder drei Nosenkränze und nach jedem Vater unser schalte folgende Worte ein:

Gelobt und gebenedeit sei das allersheiligste Sakrament des Altars! Ogüstigster Jesu, deine allerseligste Mutter sammt allen deinen lieben Heiligen wolsten Dich benedeien für alle Unehre und Beleidigungen, welche jemals wider Dich sind begangen worden und noch immer begangen werden. Amen.

Sollte nach dem Psalter die Stunde noch nicht voll sein, so magst du die übrige Zeit mit andern passenden Gebeten vollenden.

Undachten zur Berehrung des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi.

Der heilige Arenzweg Christi, worin das gange Leiden Christi begriffen ift.

Vorbereitungsgebet.

Gütigster Herr Jesu Christe, Dir zu Liebe und Ehre und zum Gedächtniß beines bittern Leidens und Sterbens mill ich jetzt diesen schmerzlichen Kreuzweg antreten und Dir auf deinen blutigen Fußstapfen vom Oelberg bis auf den Berg Kalvaria nachfolgen. Ich begehre dieses mit der Andacht und dem Mitleiden zu thun, wie deine betrübte Mutter und ihre Begleitung Dir nachgegangen und deine Unschuld so schmerzlich beklagt und bedauert haben. Ich vereinige mein Gebet mit allen Gebeten, so zur Chre deines Leidens gesprochen worden und begehre Dir hiedurch unendlichmal mehr Wohlgefallen zu erzeigen, als ich Dir mit meinen Sünden Mißfallen verursacht habe. Verleih mir hiezu deine göttliche Gnade und laß dieses mein Gebet dein göttliches Berg durchdringen. Amen.

# 1. Jefus geht jum Delberge.

D betrübtester Jeju! ich erinnere Dich an den traurigen Gang, als Du nach dem Abendmahle durch das Thal Josaphat zum Oelberg gingest, um dort zu beten. Gedenke, lieber Jejn, wie tranrig Du dahergingest und wie schmerzlich Du Dich gegen deine Jünger beklagtest, das sie Dich sogar verlassen werden. Als Du aber acht zurückgelassen und mit Petrus, Jakobus und Johannes in den Garten Gethsemane gekommen warest, da überfiel Dich eine solche Traurigkeit, daß dein ganzer Leib zitterte und dein betrübtes Herz vor Furcht des Todes flopfte. D' mein Jeju, in welchem Stande befandest Du Dich damals! Wie sehr war deine Seele mit Bitterkeit erfüllt! Gedenke, wie angstvoll Du damals klagtest und seufztest und zu deinen Jüngern sagtest: "Meine Seele ist betrübt bis in den Tod." Ich erinnere Dich dieser äußersten Todesangst und bitte Dich durch dieselbe, Du wollest mich in allen meinen Betrübnissen trösten und mich einst in meiner Todes. angst nicht verlassen. Amen.

## 2. Jesus ichwitt Blut.

Ich erinnere Dich, o betrübter Jesu, des dreisachen andächtigen Gebetes, das Du am Delberge verrichtet und des bittersten Blutschweißes, den Du in tödtlicher Angst geschwitzt hast. Gedanke, liebster Jesu, wie Dir damals zu Muthe war, als Du auf deine Knice fielest, deine Hände faltetest und mit Herz und Mund seufzend sprachest: "Mein Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe." Ach! welch große Angst erfüllte damals dein gequaltes Herz, als Du drei volle Stunden in diesem Gebete verharrtest, Dich in Demuth auf die Erde niederwarfest und aus aller Kraft deines Bergens zu deinem Vater um Bilfe riefest. Als Du nach dreistündigem Gebete er-kanntest, daß Du des bittersten Todes sterben müssest, da übersiel Dich ein so heftiger Schrecken, daß deine Glieder ergitterten, dein Berg im Leibe erbebte und dein ganzer Leib von blutigem Schweiße überrann. O betrübtester Jesu, gedenke dieser unerhörten Angst und bittersten Todesnoth und um dieser großen Noth und Angst willen erbarme Dich über mich armen Sünder und laß diesen blutigen Schweiß an mir nicht verloren sein. Ich opfere Dir dein dreimaliges Gebet und deine ausgestandene Angst und Noth; ich opfere Dir die schmerzliche Bewegung deines götzlichen Herzens; ich opfere Dir deinen heiligen blutigen Schweiß und bitte Dich durch alles dieses, stehe mir in meiner letzten Angst bei und stärfe mich gegen die List und Gewalt des Satans. Amen.

3. Jesus wird gefangen.

Ich erinnere Dich, o schmerzhafter Jesu, der großen Marter und Bein und des Schimpses und Spottes, so Dir die Juden anthaten, als sie Dich wie einen Mörder gesangen nahmen und unter großem Tumult nach Jerusalem führten. So gedenke dann, o gütigster Jesu, was sür Pein und Schmerzen Du littest, als die grimmigen Juden wie reißende Wölse über Dich hersielen, Dich mit Gewalt zu Boden warsen, Dich unbarmherzig mit Füßen traten, dein Angesicht mit ihren Rägeln zerkratzen, dein Haar ausrauften, dein Angesicht verspieen, Dich hernach mit Stricken banden und so grau-

sam mit Dir umgingen, daß Du halbtodt unter ihnen auf der Erde lagest. Als sie Dich nun lange gepeinigt hatten, da führten sie Dich mit großem Jubel und Geschrei zur Stadt; zogen, schlugen, stießen, rupsten, traten, lästerten, spotteten und trieben Dich so unbarmherzig, daß Du deine heiligen Füße an den harten Steinen gar übel verwundetest und vor Schmerzen öfters zu Boden sielest. Du geduldiges Lämmlein, herzliebster Resus mein Gerz wird bewegt über diese Jesus, mein Herz wird bewegt über diese deine große Marter und meine Seele be-trübt sich über diesen Schimpf und Spott. Ich danke Dir tausendmal für diese deine schmähliche Gefangennehmung und für deine schimpfliche Fortsührung in die Stadt und bitte Dich demüthig, verzeihe mir, daß ich Dich so oft erzürnt und besleidigt habe und schenke mir die schweren Strasen, die ich mit meinen vielfältigen Sünden verdient habe. Amen.

#### 4. Jefus wird verfpottet.

Ich erinnere Dich, o gebenebeiter Jesu, alles Schimpfes und Spottes, so Du in dieser Nacht in den Häusern des Annas und Caiphas gelitten und aller

Marter und Pein, so Du unschuldig ausgestanden hast. Gedenke, o gütigster Jesu, was für ein großer Schimpf es für Dich war, als Dir der gottlose Diener in Annas Haus einen so gewaltigen Backenstreich gab, daß Dir das Blut aus Mund und Nase rann und Du vor Schnerz zu Boden sielest. Gedenke, o Jesu, wie wehe es Dir that, als Du im Haus des Caiphas der ungerechten Versammlung der Suden paraestellt kalich sammlung der Juden vorgestellt, falsch verklagt, schmählich gelästert und von dem ganzen Rathe zum Tode verurtheilt wurdest. Da fielen sie wie grimmige Lowen über Dich her, schlugen, stießen und rießen Dich nach ihrem Muthwillen. Sie spieen Dir in dein heiliges Angesicht, setz-ten Dich auf einen Stuhl, verbanden Dir die Augen, schlugen Dich mit flachen Händen in dein göttliches Angesicht und panden in dem gottilajes Angenajt und sprachen: "Weissage uns, Christus, wer Dich geschlagen hat." Bald zogen sie den Stuhl unter Dir hinweg, bald schleisten sie Dich bei den Haaren auf dem Boden herum; traten Dich mit Füßen, schlugen Dich mit Fäusten, beschütteten Dich mit Unrath, lästerten und schändeten, verlachten und verspotteten Dich so grau-

sam, daß sich der Himmel selbst darüber entsetzte. Du aber, sanftmüthiges Lämm-lein, thatest deinen Mund nicht auf, sondern littest alles mit höchster Geduld und Sanftmuth. O mildester Jeju, wem follte das Herz nicht wehe thun, wenn er dieses beträchtet? Welches menschliche Herz ist wohl so hart, daß es sich nicht deiner erbarmte? Geht man denn so mit dem Sohne Gottes um? Wird denn der ewige unendliche Gott selbst von den Eün-dern als ein Bösewicht behandelt? Ach, mein liebster Jesu, ich habe ein herzliches Mitleiden mit Dir und bitte Dich durch allen Schimpf und Spott, wie auch durch dein ganzes heimliches Leiden, so Du in der heiligen Charfreitagsnacht gelitten hast, Du wollest mir meine heimlichen und unbewußten Sünden verzeihen, das mit mich der Satan in meinem Tode nicht darüber anklagen könne. Amen.

5. Jefus mird zu Pilatus geführt.

Ich erinnere Dich, o fanftmüthigster Jesu, des Leids und Schimpses, so Dir am heiligen Charfreitag auf den Straßen von Jerusalem und von den ungerechten Richtern Pilatus und Herodes ist zuge-

fügt worden. Gedenke, o mildester Jesus, was für ein großer Schimpf es für Dich war, als Du am Charfreitag Morgens von dem ganzen jüdischen Kath in Begleitung vieler tausend Menschen wie ein Aussätzer verspieen, entstellt und verwundet zu dem ungerechten Kichter Pilatus und von demselben zu Herodes und von Herodes wieder zu Pilatus geführt wurdest. Darmer Jesus, wer wird es genug beherzigen können, was für Schimpf und Schmach Dir auf diesen Wegen ist augethan worden? Ach, wer will den tausendsten Theil erzählen können, wie ungestüm die Soldaten Dich geführt, wie roh sie Dich hin und her gezogen, wie undarmherzig sie Dich zu Boden geworfen, wie grausam sie Dich gelästert, wie muthwillig sie Dich verlacht und wie alles Volk sich an Dir geärgert, Dich für einen falschen Betrüger gehalten, Dich mit Koth und Steinen geworfen und Dir allen Schimpf und alle Schmach, so sie in ihren teuslischen Herzen erdenken konzeten, augethan haben, besonders als Du von Herodes mit einem Narrenkleide angethan, über die Straße geführt wurdest. D verachteter Jesu, wie erdärmlich geht

man mit Dir um und wie grausam verspottet, beschimpft und verflucht man Dich! Die lieben Engel im Himmel klagen über Dich, und deine liebe Mutter und Freunde vergehen fast vor Leid und Jammer. Ich bitte Dich durch allen Schimpf und Spott, so Dir vom jüdischen Volke in deinem Leiden angethan worden und durch die ungerechte Anftage, mit welcher Du den hohen Priestern und ungerechten Richtern vorgestellt
wurdest, Du wollest Dich, wenn ich im
Tode vor deinem Richterstuhle wegen
meinen Sünden angeflagt werde, alsdann erinnern, wie demüthig ich Dich
jetzt angerufen und wie vertrauensvoll
ich um deine Barmherzigkeit gebetet habe. Minen.

6. Jefus wird gegeißelt.

Ich erinnere Dich, o schmerzhafter Jesu, der großen Pein und Marter, so Du gelitten hast, als Du auf offenem Martt vor so vielen Menschen deiner Kleider beraubt und unbarmherzig gegeißelt wurdest. O gütigster Jesu, vor innigem Mitleid meines Herzens kann ich kann an diese Keir gedanken ich kaum an diese Peir gedenken, weil

meine ganze Natur sich entsetzt, wenn sie sich diese schreckliche Marter vorstellt. Oarmer Jesu, wie war es Dir doch zu Muth, als Du nackt und bloß vor so vielen unverschämten Augen dastehen mußtest! Ach, wie zittertest Du am ganzen Leibe vor Kälte und Scham, besonzen Leibe vor Kälte und Scham, besonders vor Furcht und Schrecken der bevorstehenden Geißlung! Dichmerzhaftester Jesu, gedenke, was für grausame Pein und Marter Du empfandest, als die grimmigen Henkersknechte deinen zartesten Leib von den Füßen an bis zum Ham zerrissen, daß kein gesundes Glied mehr an deinem ganzen Leibe war und daß an vielen Stellen Haut und Fleisch von den Gebeinen weggerissen waren. Du armer Jesus, wie war es doch möglich, solche grausame Marter auszustehen? Wie war es möglich, daß Du vor großem Schmerze nicht sogleich starbest? Owehe der Schmerzen! Owehe der Pein! Ich erinnere Dich dersselben, o Jesu und bitte Dich, Du wolslest gedenken, daß Du diese grausame Geißlung für mich gelitten und zur Genugthuung meiner Sünden freiwillig angenommen hast. Deswegen danke ich Dir mendlichmal für diese deine maus, sprechliche Liebe und bitte Dich durch alle Streiche, die Du empfangen, durch alle Schmerzen, die Du gelitten, durch alle Blutstropfen, die Du vergossen und durch die änßerste Beschämung, die Du ausgestanden hast, Du wollest mir gnäsdig verzeihen, was ich mit unkenschen Gedanken, Worten und Werken jemals in meinem Leben gesündigt habe. Umen.

#### 7. Jefus mird gefrönt.

Ich erinnere Dich, o schmerzhafter Jesus, der unerträglichen Bein und Marter, so Du ausstandest, als Du wiederum deiner Kleider beraubt, mit einem Unrpurmantel bedeckt und mit einer Dornenkrone gekrönt wurdest. Gedenke, o Jesu, was für große Schmerzen Du littest, als die grimmigen Henkersknechte mit ausgedachter Grausamkeit Dir eine dörnene Krone auf das Haupt setzen und dieselbe mit solcher Gewalt eindrückten, daß die Dornen überall in Haupt und Stirne, ja sogar in die Hirnschale eindrückten. Da floß das heitige Blut über Augen und Wangen herab und entstellte

Dich so sehr, daß man Dich nicht mehr erkennen konnte. Dennoch hatten die gottlosen Henkersknechte kein Mitleid mit Dir, sondern knieten spottend vor Dir nieder, streckten die Zunge vor Dir aus, grüßten Dich mit großem Hohn, spieen Dir in dein göttliches Angesicht und schlugen Dich mit dem Rohre auf dein heiliges Haupt. Darmer Jesus, wie war es doch möglich, solche Pein zu leis den? Wie war es doch möglich, daß Du bei so großen Schmerzen noch leben konntest? D glorwürdiger König der Juden, ich bitte Dich durch alle Schmerzen deines heiligen Hauptes und durch allen Schimpf und Spott, den Du in deiner Krönung gelitten hast, Du wollest mir alle meine Hoffart und Hartnäckigkeit verzeihen, wo-mit ich Dich so vielfältig erzürnt zu haben bekenne. Amen.

8. Jejus wird bem Bolte gezeigt.

Ich erinnere Dich, o betrübtester Jesu, des elenden Ganges, den Du machtest, als Dich Pilatus herausführte und dem Volke zeigte und sprach: "Seht, welch ein Mensch!" Gedenke, o Jesu, wie Du dastandest mit gebundenen San-

den und gesenkten Augen, geschwollenem Angesicht, verwunderem Leibe, gekröntem Haupte, mit einem Purpurmantel bedeckt, zitternd und bebend vor Schmerz und Kälte, so daß Du kaum vor großer Pein auf deinen Füßen stehen konntest. D, was für ein großes Herzenleid hatte deine betrübteste Mutter, mit Dir! Owie herzlich weinte und klagte sie über Dich, als sie Dich so voll Wunden und Schmerzen, so voll Speichel und Blut sah, daß sie Dich kaum erkannte. Und um wie viel größer wurde ihr Schmerz, als Niemand mit Dir Mitleid trug und das Volk mit großem Geschrei ries: "Hinweg mit Ihm, kreuzige Ihn!" O unerhörte Grausamkeit, der-gleichen auf Erden nie gewesen ist! Ewiger Vater, sieh diesen Menschen, sieh dei-nen lieben Sohn, in was für einem elen-den Stande Er ist und gedenke, daß Er dieses Alles um unsertwillen gelitten hat. Ich opfere Dir all seine Pein und Schmerzen, und alle Unbild und Schmach, die Ihm ist zugefügt worden und bitte Dich, daß Du mir um dieser Verdienste willen meine Sünden und Nachlässigkeiten verzeihest. Amen.

## 9. Jefus wird verurtheilt.

Ich erinnere Dich, o verlassener Jesu, des großen Herzenleides, das Du ausstandest, als Dich Pilatus unschuldig zum Tode verurtheilte und Dich dem Willen der Juden übergab. Gedenke, o Jesu, wie wehe es Dir that, als Pilatus auf das Rufen und Schreien des Volkes sich auf den Richterstuhl niedersetzte und das Todesurtheil über Dich fällte, daß Du nackt und bloß mit Händen und Bis ßen lebendig an ein Kreuz genagelt und zwischen zwei Mördern aufgerichtet werden solltest. O betrübtester Jesu, wie war Dir damals zu Muthe und was empfand deine heiligste Seele, als Du dieses ungerechte Urtheil aussprechen hörtest? Jedes Wort, das Pilatus aussprach, war wie ein scharfes schneidendes Schwert, das ein edles Herz verwundete. Dieser bittersten Angst und dieses gransamen Schreckens erinnere ich Dich, o Jesu und bitte Dich um ihretwillen, Du wollest einst, wenn ich vor deinem Richterstuhle stehen und das gerechte Urtheil nach meinen Werken empfangen werde, des gro-Ben Mitleidens eingedenk sein, das ich

jetzt mit Dir trage und der demüthigen Bitte, mit welcher ich jest um deine Barmherzigkeit anhalte, damit Du ein gnädiges Urtheil über mich sprechest und wegen deiner ungerechten Verurtheilung mir die ewige Seligkeit verleihest. Amen.

10. Jefus trägt bas Rreug.

Ich erinnere Dich, o schmerzhafter Jesu, des elenden Ganges zum Berge Kalvaria, als Du mit dem schweren Kreuze beladen unter Schimpf und Spott aus der Stadt Jerusalem geführt wurdest. Ach Gott, was war das für ein bitterer Gang und wie armselig gingest Du zum bittern Tod! Du warest durch vielfältige Marter und Pein schon so ermattet, daß Du nur mit großer Mühe auf deinen Füßen stehen konntest: dennoch mußtest Du das schwere Kreuz auf dei-nen Schultern tragen und wurdest ohne Barmherzigkeit mit Stricken und Prügeln fortgetrieben. Gebengt, zitternd und bebend gingest Du einher und fielest sie-benmal so hart zur Erde, daß Du Dich schnierzlich an Händen und Füßen verwundetest. Wenn Du aber ermattet niederfielest, so wurdest Du von allem Volke

verlacht und verspottet und von den Henkern so lange mit Schlägen und Störken mißhandelt, dis Du wieder aufstandest und mit deinem schweren Kreuze weiter wanktest. Dieser letzen und bittersten Reise deines Lebens erinnere ich Dich und bitte Dich durch allen Schimps und Spott, wie auch durch alle Marter und Pein, so Du auf derselben ausgestanden hast, verzeih mir alle sündhaften Gänge, die ich in meinem Leben gethan und schenke mir die schweren Strafen, die ich dadurch verdient habe. Umen.

11. Jesus wird gekrenziget.

Ich erinnere Dich, o schmerzhafter Jesu, der unaussprechlichen Pein und Marter, die Du auf dem Kalvarienberge ausstandest, als Du so grausam ausgespannt und mit eisernen Nägeln lebendig an das Krenz geheftet wurdest. D Du zartester Jesu, was war doch das für eine grausame Pein, als die Henkersknechte deine Hände und Füße so stark streckten und auseinander zogen, daß kein einziges Glied an seiner Stelle blieb, sondern alle verrenkt und aus ihren Gelenken gezogen wurden. D wehe des Schmerzens! D

wehe der Pein! Wie war es doch möglich, daß Du sie ausstandest und den Ha,, das Dit sie allsstandest und den Henkern nicht unter den Händen starbest? Und noch viel mehr, als sie nach graufamer Volterung Dir deine Hände und Füße mit dicken eisernen Nägeln mit solcher Gewalt durchschlugen, daß das Bein darin theils zersplittert, theils von eine wader zetrieben wir der darin theils zersplittert, theils von einander getrieben und die Haut sammt dem Fleische zugleich mit den Nägeln in die Nagellöcher getrieben wurde. Hier littest Du, o gekrenzigter Jesu, eine solche grau-same Marter und Pein, daß alle deine Glieder zitterten, dein heiliges Herz er-bebte und der heftigste Schmerz Mark und Bein durchdrang. D schmerzhafte-ster Jesu, ich falle demüthig vor deinem heiligen Kreuze nieder und küße deine durchnagelten Hände und Küße und schaue Dich mit mitleidigen Augen an. Ach, Du armes unschuldiges Lamm Got-tes, wie erbärmlich liegst Du nun auf der harten Schlachtbank und wie ist dein ganzer Leib so voller Schmerz und Bein! O mein gekreuzigter Jesu, ich bitte Dich, Du wollest Dich allzeit erinnern, welch grausame Pein Du in deiner Ausspan-nung und Annagelung für mich armen nung und Annagelung für mich armen

Sünder gelitten und mir gnädig verzeihen, was ich mit meinen Gliedern jemals gegen Dich gesündigt habe. Amen.

12. Jefus hängt am Kreuze.

Ich erinnere Dich, o gekrenzigter Je-fu, des großen Schmerzes, den Du ge-litten hast, als Du mit dem Krenze erhoben und dasselbe mit solcher Heftigkeit in das zubereitete Loch gestoßen wurde, daß sich alle deine Wunden erneuerten und deine Hände fast aus den Nägeln rießen. Darmer Jesu, da hingest Du nun nackt und bloß zwischen Himmel und Erde, verwundet und zerrissen, seuszend, zitternd und blutend. Du wandtest und krümmtest Dich und fandest nirgends Ruhe: bald hobest Du dein krankes Haupt, bald fenktest Du es; mo Du es aber hinlegtest, verwundetest Du es mit den spitzigen Dornen. Du blicktest zum Himmel emvor und schautest um Dich herum, ob sich Jemand deiner erbarme, aber es war Niemand da, sondern Alle verlachten, verspotteten und verfluchten Dich und nicht einmal einen Trunk Wasfers gaben sie Dir. Du riefest zu deinem göttlichen Vater, Er aber hörte Dich

nicht, damit wir nicht unerlöst blieben: Du jahest nach deiner Mutter, fandest sie aber in solchem Leid, daß dein Herz mit neuem Schmerz und Mitleid erfüllt wur-de. Als Du nun drei Stunden lang in solch erbärmlichem Zustande und unausfolch erbärmlichem Zustande und unaussprechlichem Schmerz gehangen hattest und all dein Blut aus deinem Leibe gesflossen war, da erkalteten deine Glieder, die Kräfte nahmen ab, das Angesicht erbleichte, die Angen sielen ein und die Todesangst drang zu deinem Herzen. Und als Du nun fühltest, daß dein letzter Angenblick da sei, so riesest Du mit lauter Stimme: "Es ist vollbracht!" und dieser Schrei durchschallte den Himmel und drang bis in die tiesste Hölle. Dann neigtest Du das Kaupt, als wolltest Du neigtest Du das Haubt, als wolltest Du noch deiner lieben Mutter Lebewohl sa-gen und gabest den Geist auf, wobei Himmel und Erde erbebten und alle Ele-mente sich entsetzten. D sterbender Jesu, ich bitte Dich nun durch alle Marter und Peinen, durch alle Schmach und Verachtung und durch alle Angst und Noth, so Du am heiligen Kreuze an Leib und Seele gelitten hast, besonders als deine heiligste Seele von ihrem gebenedeiten Leibe schied, Du wollest Dich über meine arme sündige Seele erbarmen, wenn sie in Angst und Schmerzen vom Leibe scheidet. Amen.

## Aufopferung.

Nun bin ich, o liebster Jesu, mit Dir vom Delberge durch die Stadt Jerusalem bis auf den Kalvarienberg gewandelt und habe mit mitleidigem Herzen dein bitteres Leiden und Sterben betrachtet. So laß Dir nun meine Andacht gefallen und dieß mein Gebet angenehm sein. Ich opfere Dir dasselbe vereint mit jener Inbrunft, mit welcher Du all dein Leiden gelitten und deinem Vater aufgeopfert hast. Ich bitte Dich, Du wollest nimmer vergessen, was Du für mich und alle ars men Sünder gethan und gelitten hast, sondern allzeit eingedenk sein, wie theuer Du uns erkauft und erlöset hast, damit dein Leiden an mir und allen armen Sündern nicht verloren sei. Ich bitte Dich auch, Du wollest mir und Allen, die sich in mein unwürdiges Gebet befohlen haben, durch die Kraft und Verdienste deines bittern Leidens deine göttliche Gnade erzeigen, uns unsere Sünden verzeihen, die wohlverdienten Strafen

nachlassen und zu der ewigen Seligkeit verhelfen. Amen.

Die sieben Fälle. Bei den sieben Stationen zu sprechen.

Der erste Fall.
Im Geiste der Dennth und mit zerknirschtem Herzen falle ich auf meine Aniee, o geduldiger, freuztragender Jesu und verehre den ersten schmerzlichen Fall, den Du gethan, als Du hundert und sechs Schritte vom Hause des Pilatus gingest, wo Du an einer Straßenecke so hart niederfielest, daß Dir das Blut aus Mund und Nase rann. Ich bete Dich an, o mein allgütigster Jesu, der Du unter dem Areuze liegest und danke Dir von Herzen für diesen schweren Fall. Ich bitte Dich durch denselben, Du wollest mir verzeihen, daß ich so manchmal aus Bosheit in viele schwere Sünden gefallen bin. Umen.

Der zweite Fall.

Zum andernmale falle ich vor Dir auf meine Kniee, o kreuztragender Jesu und erinnere Dich des andern Falles, den Du sechszig Schritte vom vorigen Orte weiter gethan, als Du deiner betrübtesten Mutter begegnetest, die an der Stra-

be Deiner wartete. Gedenke, o gütiaster Jesu, wie weh es deinem Herzen gethan, als Du deine liebe Mutter in einem so elenden Stande fahest, sie Dich zum letztenmale umfing und vor Schmerz mit Dir zu Boden fiel. Dieses zweiten schmerzlichen Niederfallens erinnere ich Dich, o gütigster Jesu und bitte Dich durch das scharse Schwert, welches deine und ihre Seele durchdrang, verzeih mir meine vielfältigen Sünden, die ich wider die beiden Gebote der Liebe Gottes und des Nächsten begangen habe. Amen.

## Der britte Kall.

Jum drittenmale falle ich vor Dir, o kreuztragender Jesu auf meine Knies zu Ehren des harten Falles, den Du von dem vorigen Orte ein und siebenzig Schritte weiter gethan, wo Du an einem Scheidewege deine heiligen Füße an einem Steine so hart anstießest, daß Du mit dem Kreuze plöglich niederstürzend dein heiliges Haupt fast zerschmettert hättest. Da lagest Du nun so elend auf der Erde, daß Du vor Schmerz und Entskritung nicht wieder ausstehen, noch viel weniger das schwere Kreuz Dir wieder Zum drittenmale falle ich vor Dir,

aufladen konntest. Deswegen sürchteten die Henkersknechte, Du könntest ihnen unter den Händen sterben und zwangen den Simon, daß er Dir das Kreuz nachtragen mußte. Dieses schweren Falles erinnere ich Dich, o mein treuester Erlösser und die Ermattung, die Du bei demselzund die Ermattung, die Du bei demselzben gelitten hast, verleih mir Gnade, dassienige Kreuz, so Du mir auferlegt hast, mit Geduld zu tragen und Dir auf deinem Kreuzwege geduldig nachzusolgen. Amen.

#### Der vierte Fall.

Der vierte Fall.

O getrener Krenzträger, gütigster Jesu, hier falle ich zum viertenmale auf meine Kniee und bete Dich liegend unter dem Krenze an. Gedenke, o mein lieber Heiland, des vierten Falles, den Du vom vorigen Orte fünshundert sieben und zwanzig Schritte weiter thatest, als Du endlich mit vieler Mühe und großem Schmerze bis zur Gerichtspforte gekommen warest, wo Du vor übergroßer Kraftlosigkeit abermal so hart niedersiezlest, daß Du deine heiligen Hände und Kniee und besonders dein dornengekrönztes Haupt gar übel verletztest. Du

mein liebster Jesus, mein sündiges Herz erbarmt sich über Dich und meine arme Seele hat Mitleiden mit deinem großen Elend: ich bitte Dich durch diesen vierten harten Fall, verzeih mir meine vielfältigen Missethaten, die ich in den vier him-melschreienden Sünden begangen habe. Umen.

Der fünfte Rall.

Der fünfte Fall.

D mein entkräfteter kreuztragender Jesu, ich salle zum fünftenmale mit großer Demuth auf meine Aniee und bete Dich liegend unter dem Areuze an. Gedenke, o gütigster Jesu, des fünften harten Falles, den Du von der Gerichtspforte dreihundert acht und vierzig Schritte entsernt thatest, wo Du vor großem Schmerze und Ohnmacht niedersankest und so erbarmungswürdig auf der Erde lagest, daß einige andächtige Frauen von Jerusalem aus herzlichem Mitleiden mit Dir inniglich weinten und deinen unschuldigen Tod beklagten. Mit diesen frommen Frauen beklage auch ich Dich, o mildester Jesu, trage ein herzliches Mitleid mit Dur, daß Du so unschuldig zum Tode geführt wirst und bitte Dich durch deinen fünften Fall, daß Du

mir verzeihest, daß ich die fünf Gebote der Kirche so vielmal übertreten habe. Amen.

#### Der sechste Fall.

Zum fechstenmale falle ich nieder auf meine Kniee, o mein getreuer Heiland und Erlöser, Christe Jesu und sage Dir von Grund meines Herzens demüthigen Dank für den sechsten Fall, den Du mit deinem schweren Krenze am Fuße des Kalvarienberges gethan hast. Ach, Du armer Kreuzträger, gedenke, was für ein großer Schrecken Dich überfiel, als Du hundert ein und sechzig Schritte weiter beim Kalvarienberge angekommen gedachtest, daß dieß nun der Gerichtsplatz sei, wo Du auf unmenschliche Weise ge-martert und getödtet werden solltest. Deßwegen übersiel Dich ein solches Entsetzen, daß Du vor Angst und Furcht wie todt niedersielest und Dich mehr als je an den harten Steinen verletztest. Für diese schwere Ohnmacht und für diesen sechsten Fall sage ich Dir herzlichen Dank und bitte Dich durch denselben, verzeih mir alle meine Missethaten, die ich in den sechs Sünden wider den heiligen Geist begangen habe. Amen.

## Der fiebente Fall.

Zum siebentenmale falle ich nieder auf meine Kniee und mit reumüthigem Herzen bete ich Dich, o schmerzhaftester Jeju, hangend am heiligen Krenze an. Ich erinnere Dich des siebenten und letz. ten Falles, den Du gethan, als man Dich auf dem Kalvarienberge deiner Kleider beranbte und Dich mit jolchem Ungestüm auf das Krenz niederwarf, daß Dir beinahe Nippen und Bein gebrochen wären. Gedenke, o Christe Jesu, wie Du so jammervoll auf diesem deinem harten Sterbebette lagest und Dir vor Furcht der Annagelung das Herz zitterte. Gedenke, wie herzlich Du zu deinem Vater jeufztest und um Barmherzigkeit riefest. Durch Diesen siebenten harten und schmerzlichen Vall, den Du auf das Krenz gethan und durch den bittern Gang, den Du aus dem Hause des Pilatus auf den Kalva= rienberg mit dem schweren Kreuze gegan. gen bist, bitte ich demüthig, Du wollest mir alle Missethaten, die ich wider die sieben Hauptsünden begangen, gnädig verzeihen und alle verdienten Strafen barmherzig nachlassen. Amen.

# Gebete der heiligen Brigitta.

1. D Herr Jesu Christe, Du wah-res unschuldiges Lamm Gottes, ich er-innere Dich des innerlichen Leidens, welches Du vom Anfang deiner Empfängniß bis zu deinem Tode ausgestanden hast, besonders als Du am Delberge sprachest: "Meine Seele ist betrübt bis in den Tod" und vor großer Angst und Todesfurcht blutigen Schweiß schwigtest. Ich erinnere Dich auch aller Schmerzen und Peinen, die Du hattest, als Du von den Juden gefangen, mit Fäusten geschlagen, mit Ruthen gegeißelt, mit Dornen gefrönt und durch Anspeien beschimpft wurdest. Durch alle diese Schmerzen und Unbilden, so Du ausegestanden, bitte ich, Du wollest Dich über mich armen Sünder erbarmen und mir alle meine Sünden verzeihen. Amen.

2. D Jesu, Du Paradies aller Freude, gedenke des Leidens und der Schmerzen, die Du ausstandest, als Pilatus das Todesurtheil über Dich aussprach und die gottlosen Henkersknechte das schwere Kreuz auf deine Schultern legten und Dich an dasselbe mit kumpten Nägeln

so grausam anschlugen und auseinander zogen, daß man alle deine Gebeine zählen konnte. Ich bitte Dich, daß Du am Tage des Gerichtes ein gnädiges Urtheil über mich sprechen und mich von aller Pein erlösen wollest. Amen.

3. D Jesu, Du himmlischer Arzt, gedenke der Schmerzen, die Du am Kreuze hangend an allen deinen Gliedern littest, so daß kein Schmerz deinem Schmerze gleich befunden wurde und Du dennoch, gleich befunden wurde und Du dennoch, aller dieser Schmerzen vergessend, deinen Vater für deine Feinde batest, sprechend: "Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun." Durch diese Liebe und Barmherzigkeit verleihe mir, daß dein würdiges Leiden eine völlige Nach-lassung aller meiner Sünden sei. Amen.

4. O Jesu, Du Spiegel der ewigen Klarheit, gedenke an die Traurigkeit, so Du hattest als Du in dem Spiegel det

Du hattest, als Du in dem Spiegel deiner Gottheit die Menge derer sahest, die da einst verdammt werden und Dich über dieselben von Herzen betrübtest. Ich bitte Dich durch den Abgrund deiner Barm-herzigkeit, die Du dem Schächer erwiessest, sprechend: "Heute wirst du bei Mir im Paradiese sein", daß Du mir dieselbe Barmherzigkeit in meinem Tode erzeigen

wollest. Amen.

5. D Jesu, Du lieblicher König, gebenke an die elende Verlassung, als Du von allen deinen Freunden verlassen am Kreuze verspottet wurdest und keinen and dern Trost fandest, als in deiner geliebten Mutter, die Dir treulich beistand, welche Du auch deinem Jünger Johannes anbefahlest, sprechend: "Beib, sieh deinen Sohn" und zum Jünger: "Sieh deine Mutter." Ich bitte Dich durch das Schwert des Schwerzes, das damals ihre Seele durchdrang, daß Du mich in allen meinen Trübsalen trösten wollest. Amen.

6. D Jesu, Du Quelle der unerschöpflichen Güte, gedenke der Bitterkeit, so Du ausstandest, als Du wegen Erschöpfung und Blutverlust heftigen Durst littest und nicht einen Tropfen Wasser hattest, deine Zunge zu erquicken, sondern mit Galle und Essig getränkt wurdest. Ich bitte Dich, daß Du den Durst der fleischlichen Begierlichkeit in mir auslösschen wollest. Amen.

7. O Jesu, Du königliche Kraft, gedenke, daß Du bis über das Haupt in

das Meer des bittersten Leidens versenkt, nicht allein von den Menschen, sondern auch von deinem Vater verlassen warest, darum Du auch riefest: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du Mich verslassen!" Durch diese Angst bitte ich Dich, das Du mich in meiner Todesangst nicht verlassest. Annen.

8. D Jesu, Du starker Löwe, gedenke des Schmerzes, den Du littest, als deine Kräfte abnahmen und Du mit geneigtem Haupte sprachest: "Es ist vollbracht." Durch dieses Leiden erbarme Dich meiner an dem Ende meines Lebens, wenn meine Seele voll Angst und Furcht sein wird.

Umen.

9. D Jesu, Du Ebenbild des Vaters, gedenke, wie kindlich Du deinem Vater deinen Geist anbesohlen hast, sprechend: "Vater, in deine Hände empfehle Ich meinen Geist" und dann bei verwundestem Leibe und gebrochenem Herzen mit einem lauten Schrei verschiedest. Ich bitte Dich durch die Liebe, welche Dich, das Leben aller Wesen, zu sterben gezwungen, daß Du in meiner Seele alles, was Dir darin mißfällt, tödten wollest. Umen.

10. D Jesu, Du wahrer fruchtbarer Weinstock, gedenke des reichlichen Blutvergießens, als dein Blut sich aus allen
deinen Gliedern so überflüssig ergoß, daß
nicht ein einziger Tropfen zurücklieb und
Du dahingehst, wie ein ausgetrocknetes
Myrrhenbüschlein. Durch alle Bitterkeit
deines heiligen Leidens und durch die
reichliche Vergießung deines kostbaren
Blutes bitte ich Dich, daß Du in der
Stunde meines Todes meine arme Seele
mit dem kräftigen Wasser, so aus deiner
Seite gestossen ist, rein waschen und mit
deinem heiligen Blute zieren, stärken und
heilig machen wollest. Umen.

### Aufopferung.

Nimm auf, o gütigster Jesu, dieß mein Gebet in jener vortrefflichen Liebe, mit welcher Du den bittern Tod gelitten und denselben mit aller Furcht deiner Menschheit deinem Vater aufgeopfert hast. Ich bitte Dich durch die Tiefe deiner Bunsden, die dein Junerstes durchdrungen haben, Du wollest mich aus der Tiefe meiner Sünden herausziehen und Dir wohlgefällig machen. Umen.

# Bitte ju ben fünf Wunden.

D Herr Jesu Christe, ich bitte Dich durch die Liebe, mit welcher Du die Wunde deisner rechten Hand empfangen und so unserträglichen Schmerz darin gelitten hast, verzeihe mir, was ich mit Verrichtung böser Werke gesündiget habe. Vater unser 2c.

D Herr Jesu Christe, ich bitte Dich durch die Liebe, mit welcher Du die Wunde deiner linken Hand empfangen und so bittern Schmerz darin gelitten hast, verzeihe mir, was ich mit Unterlassung guter Werke gesündigt habe. Vater unser 20.

D Herr Jesu Christe, ich bitte Dich durch die Liebe, mit welcher Du die Wunde deines rechten Jußes empfangen und so unsäglichen Schmerz darin gelitten hast, verzeihe mir, was ich mit bösen Gängen gesündiget habe. Vater unser 20.

D Herr Jesu Christe, ich bitte Dich durch die Liebe, mit welcher Du die Wunde deines linken Fußes empfangen und so unaussprechlichen Schmerz darin gelitten hast, verzeihe mir, was ich mit Unterlassung guter Sänge gefündiget habe. Bater unser 2c.

D Herr Jesu Christe, ich bitte Dich durch die Liebe, mit welcher Du deine Seite hast eröffnen lassen und Blut und Basser daraus vergießen wollen, verzeihe mir, was ich mit bosen Gedanken und Begierden meines Bergens gefündiget habe. Vater unser 2c.

# Gebet zu dem fterbenden Erlöfer.

D Herr Jesu Christe, Du wahres Leben der Welt, ich erinnere Dich des bittersten Schmerzes, den Du an dem Kreuze ausstandest, als Dir der Tod den letzten Stoß in dein heiliges Herz gab und dasselbe mit solcher Gewalt zerbrach, daß deine allerheiligste Seele mit höchstem Schmerze von deinem gebenedeiten Leibe scheiden mußte. Durch diesen bittern Stoß und durch die schmerzliche Scheidung beiner Seele von deinem Leibe bitte ich Dich, Du wollest meiner armen Seele in ihrem Hinscheiden zu Hilfe kommen und sie zur ewigen Seligkeit führen. Umen.

Gebetlein vor einem Rrenge.

D Herr Jesu Christe, ich bitte Dich durch die bittersten Schmerzen, die Du am heiligen Areuze gelitten hast, besonders als deine allerheiligste Seele von deinem gebenedeiten Leibe abgeschieden ist: erbarme Dich über meine arme sündige Seele, wenn sie von meinem Leibe abscheiden wird. Amen.

Lobgebetlein zu allen Wunden Jefu.

Ihre und Dank sei Dir gesagt, o Du liebreichste, süßeste und mildeste Dreifaltigkeit, für die kostbaren Bunden Jesu Christi, meines einzigen und auserwählten Geliebten. Umen.

Diefes bete fünfmal, alsbann fprich:

D Herr Jesu Christe, Du Sohn des lebendigen Gottes, nimm in der edlen Liebe, mit welcher Du alle Wunden deisnes heiligsten Leibes angenommen und gelitten hast, dieses mein Lob auf. Erbarme Dich über mich und über alle Lebendige und Verstorbene: gib ihnen deine Gnade und Barmherzigkeit, die Verzeihung der Sünden und das ewige Leben. Amen.

Gruß zu den fünf Wunden. Bon der heiligen Mechtild.

Seid gegrüßt, o ihr heilsamen Bunden Jesu Christi, in der Allmacht des Vaters, der euch gegeben hat. Seid gegrüßt in der Weisheit des Sohnes, der euch geslitten hat. Seid gegrüßt in der Güte des heiligen Geistes, der durch euch das Werkunserer Erlösung vollbracht hat. In euch verberge ich mich, in euch verschließe ich mich, in euch besehle ich mich, damit ich durch euch bewahrt werde. Amen.

Gebet ju der heiligen Schulterwunde.

Dallermildester Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich des großen Schmerzes, den Du auf deiner heiligen Schulter gelitten hast, als Dich die schwere Last des Krenzes so hart drückte und eine so breite und tiese Bunde verursachte, daß sie Dir viel schmerzlicher war, als alle andern Bunden deines heiligen Leibes. Ich bete Dich an, o schwerzhafter Jesu, ich sage Dir Lob, Chre und Preis aus innigem Herzen und danke Dir für die allerheiligste, tiesste und schwerzlichste Bunde demer Achsel, demüthig bittend, Du wollest

Dich wegen der großen Schmerzen, so Du in dieser Wunde gelitten und wegen der schweren Last des Kreuzes, die Du auf dieser Wunde geduldet hast, über mich armen Sünder erbarmen, mir alle meine läßlichen und schweren Sünden verzeihen und mich durch deinen Kreuzweg zur ewigen Seligkeit führen. Amen.

Aufopferung Christi am Arenze.

Marheiligster Vater, siehe vom hohen Himmel herab auf deinen geliebten Sohn, welcher so armselig am heiligen Kreuze ausgespannt hängt und sein kostbares Blut für die Sünden der Menschen so reichlich vergießt. Siehe das Lamm ohne Makel an, welches unter den Händen seiner Henker den Mund nicht geöffnet hat. Sieh an das heilige Haupt, wie es mit Dornen durchstochen und wegen großem Schmerz vor Ohnmacht geneigt ist. Sieh an das heilige Angesicht, wie es so verspieen und zerschlagen ist, daß es keinem Menschenantlige mehr gleich sieht. Siehe wie seine Nugen eingefallen sein Siehe, wie seine Augen eingefallen, sein Mund aufgeschwollen, seine Wangen zerrissen, seine Brust verwundet und seine Hände und Füße mit groben eisernen Nägeln durchschlagen sind und gedenke, daß dieser dein liebster Sohn sei, den Du von Ewigkeit gezeugt hast. Diesen deinen liebsten Sohn opfere ich Dir zur Bezahlung aller meiner begangenen Sünden und zur Genugthung aller verdienten Strafen, so ich deiner Gerechtigkeit noch schuldig bin. Nimm dieses kostbare Opfer an und sei mir um seinetwillen allzeit gnädig und barmher=zig. Amen.

Drei Danksagungen zu Chriftus am Kreuze.

St. Mechtild fragte einst den Herrn, welches sein größter Schmerz gewesen sei und Er offensbarte ihr: "Daß Ich am Kreuze so ausgespannt war, daß man alle meine Glieder zählen konnte; und wer Mir für diesen Schmerz daukt, der erweist Mir einen solchen Dienst, als wenn er alle meine Wunden gesalbt hätte. Und wer Mir für den Durst dankt, den Ich am Kreuze gelitten habe, so nehme Ich es an, als hätte er meinen Durst gelöscht. Und wer Mir dankt, daß Ich mit Näzgeln ans Kreuz geheftet wurde, so ist es Mir so angenehm, als hätte er Mich vom Kreuze gelöst."

2. Buch der Dst. Kap. 15.

1. Du unschuldiges Lamm Gottes, liebster Jesu, ich danke Dir für die schmerzliche Pein, so Du littest, als Du am heiligen Kreuze so unbarmherzig ausgespannt wurdest, daß man alle beine Glieder zählen konnte. Ich bitte Dich um dieses Schmerzes willen, Du wollest mir verzeihen, was ich je in meinen Glie-

dern gegen Dich gesündigt habe.

2. D Du unschuldiges Lamm Gottes, liebster Jesu, ich danke Dir für den bittern Durst, den Du am heiligen Kreuze gelitten hast, da Du mit so erbärmlicher Stimme riesest: "Mich dürstet!" und dennoch kein Mensch war, der Dir auch nur ein Tröpflein Wasser gereicht hätte, sondern mußtest mit Essig und Galle vorlieb nehmen. Ich bitte Dich, Du wollest diesen bittern Durst deinem lieben Vater aufopfern für alle Sünden, die ich durch übermässiges Essen und Trinken begangen habe.

3. D Du fanftmüthiges Lamm Got= tes, liebster Jesu, vom Grunde meines Herzens danke ich Dir für die unaus. sprechlichen Schmerzen, die Du auf dem Berg Kalvaria littest, als man deine heis ligen Hände und Küße so unbarmherzig an das Kreuz nagelte, daß dein heiligstes Herz dabei erzitterte. Durch diesen großen Schmerz und durch die heiligen Bunden deiner Hände und Füße bitte

ich Dich, Du wollest dieselben deinem lieben Vater für alle Sünden zeigen, welche ich mit Gedanken, Worten und Werken begangen habe. Amen.

# Begrüßung aller Glieder Christi.

St. Gertrud grüßte einst die Glieder des Herrn mit Andacht und so oft sie eines derselben grüßte, drang alsobald ein strahlender Glanz aus dem= selben und erleuchtete ihre Seele, die dadurch jene Gnade erlangte, welche Chriftus durch die Pein desselben Gliedes für die ganze Kirche verdient hatte. Offenb. 4. B. 22. K.

Sei gegrüßt, schmerzhaftester Jesu, Du immergrünender Palmbaum der Geduld, der Du aus Liebe für das menschliche Heil Dich so jämmerlich hast ans Kreuz schlagen lassen, ich bete an, ehre und gruße alle deine zermarterten Glieder und danke Dir für alle Peinen, so Du daran gelitten hast.

Sei gegrüßt, o ehrwürdiges Haupt meines Herrn Jesu Christi, Du Glorie und Zierde des Himmels! Ach wie bist Du mit der Dornenkrone und mit so vielen Wunden so schmerzlich verlett worden.

Seid gegrüßt, ihr wohlgezierten Haa-re meines Herrn Jesu Christi, glänzender

als das edelste Gold, die ihr so ganz mit Blut und Speichel verunreinigt und zer-

rauft seid.

Sei gegrüßt, du holdseliges Angesicht meines Herrn Jesu Christe, du klarer Spiegel der heiligen Dreifaltigkeit, das du so übel zerschlagen und all deiner Schönheit beraubt worden bist.

Seid gegrüßt, ihr liebreichsten Augen meines Herrn Jesu Christi, ihr glanzenden Diamanten, die ihr durch die vielen Schläge ganz blutroth und durch das vielfältige Weinen ganz verdunkelt und beinahe erblindet seid.

Seid gegrüßt, ihr zarten und rosenrothen Wangen meines Herrn Jesu Christi, ihr edelsten Zeugen der Freundlichkeit, die ihr so jämmerlich zerschlagen seid, daß ihr mit dem Aussatze behaftet zu sein scheint.

Sei gegrüßt, du honigsüßer Mund meines Herrn Jesu Christe, du edelste Quelle aller Süßigkeit, der du so ganz erblichen und von den vielen Schlägen

geschwollen bist.

Seid gegrüßt, ihr edelsten Arme mei-nes Herrn Jesu Christi, ihr goldenen Aeste vom Baume des Lebens, die ihr am Areuze so schmerzlich ausgedehnt und

aus den Gelenken gerissen seid. Seid gegrüßt, ihr heiligen Füße mei= nes Herrn Jesu Christi, ihr starken Säu-Ien des Himmels, die ihr mit großen Rägeln so grausam durchschlagen und mit Blut ganz überronnen seid.

Sei gegrüßt, du ehrwürdige Brust meines Herrn Jesu Christi, du Schatzkammer der Seligkeit Gottes, die du in der Geißlung zerschlagen worden bist und

somanchen harten Stoß erlitten hast. Sei gegrüßt, du allersüßestes Herz Jesu Christi, du Brunnen und Ursprung aller Gnaden, das du mit Bitterkeit ganz erfüllt und am Kreuze vom Speer durch-

stochen worden bist.

Durch die Peinen, o Herr Jesu Christe, die Du an deinen zartesten Gliedern gelitten hast, bitte ich Dich, Du wollest Dich meiner erbarmen und mir verzeihen, was ich jemals mit meinen Gliedern gegen Dich gefündiget habe. Amen.

Litanci vom bittern Leiden Chrifti.

Gerr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unfer!

Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Bater pom Himmel! Erbarme Dich unfer! Gott Sohn, Erlöser der Welt.\*) Gott heiliger Geist! Beiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott! Refu. der Du für uns Schmerz und Tod gelitten haft.

Jesu, der Du Dich in den Millen des Baters ergeben haft. Jesu, der Du gebunden und verhöhnt wurdest. Jesu, der Du gegeißelt und gekrönt wurdest, Jesu, der Du das Kreuz selbst getragen hast, Jesu, der Du für uns gekreuzigt wurdest, Durch den traurigen Abschied von deiner Mutter. Durch beinen betrübten Gang zum Delberge, Durch deine Todesanast und blutigen Schweiß. Durch dein dreimaliges Gebet, Durch deine robe Gefangennehmung. Durch beine Vorstellung bei Annas und Caiphas. Durch den schmählichen Backenstreich, Durch beine ungerechte Anklage und Verurtheilung. Durch die Verspeiung deines heiligen Angesichtes. Durch alle erlittenen Schmäh= und Lästerworte. Durch beine Verspottung vor Vilatus und Herodes. Durch das ungerechte Tode urtheil, Durch deine Ergebung in den Tod des Kreuzes. Durch alle Schmerzen deines Kreuzweges. Durch die schmähliche Beraubung deiner Kleider. Durch alle Martern beiner Kreuzigung, Durch dein dreistündiges Leiden am Kreuze, Durch dein heiliges vergossenes Blut, Durch beinen bittern Durft, fo Du gelitten haft, Durch Galle und Effig, die man Dir gereicht hat,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unfer!

Durch beine Barmherzigkeit gegen ben Schächer, erbarme Dich unser!

Durch die Liebe zu deiner schmerzhaften Mutter,\*)

Durch deinen bittern Todeskampf, Durch das sanfte Neigen deines Hauptes, Durch die Eröffnung deiner heiligen Seite,

Durch deine Abnahme vom Kreuze,

Durch deine heilige Begräbniß, Sei uns gnädig! Verschone uns, o Herr! Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von aller Sünde, erlöse uns, o Herr!

Von allem Uebel.\*\*)

Von einem unbuffertigen Ende,

Von Kleingläubigkeit und Mißtrauen,

Von Verzagtheit im Leiden.

Von der Gleichgültigkeit gegen deine heil. Leiden,

Durch deine heiligen fünf Wunden. Durch beine sieben heiligen Worte,

Durch den glorreichen Titel des Kreuzes,

Wir arme Sünder! Wir bitten Dich, erhöre uns! Daß Du uns eine mahre Verehrung zu beinem

heiligen Leiden ertheilest. \*\*\*)

Daß deine Anast am Delberge uns in jeder Betrübniß tröste,

Daß bein blutiger Schweiß ben Hang zur Sünde

in uns ersticke.

Daß beine Geißlung alle Sinnlichkeit in uns ertöbte. Daß beine Krönung uns vor Stolz und Hoffart bewahre.

\*\*) Erlose une, o herr!

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unser!

<sup>\*\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erhöre uns!

Daß beine Kreuztragung uns geduldig und ergeben mache, wir bitten Dich erhöre uns!

Daß dein Tod am Kreuze uns zum ewigen Leben verhelfe, wir bitten Dich erhöre uns!

Dak dein Blut uns von Schuld und Strafe reinige. wir bitten Dich erhöre uns!

D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Erbarme Dich unser. o Herr! Herr, erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser!

Vater unser 2c.

V. Wir beten Dich an, Herr Jesu Christe und benedeien Dich.

R. Denn durch dein heiliges Kreuz hast Du

die ganze Welt erlöst.

### Aufopferung.

Nimm auf, o gekreuzigter Jesu, diese heilige Litanei, die ich jetzt zu Ehren deines bittern Leidens mit möglichster Undacht gesprochen habe. Ich opfere sie Dir auf so gut ich immer kann und bitte Dich durch alle und jede Geheimnisse deines heiligsten Leidens, die ich in dieser Litanei genannt habe, Du wollest Dich meiner erbarmen und mir meine Sünden gnädig verzeihen. Gedenke, o gütigster Jefus, wie viel Du für mich armen Sünder gethan und gelitten hast und laß dein bitteres Leiden an meiner Seele nicht verloren sein. Amen.

Ceufger zum heiligen Blute Chrifti.

Sei gegrüßt, Du hochwürdiges Blut meines Herrn Jesu Christi, mit tiesster Demuth bete ich Dich an und erzeige Dir wahre göttliche Verehrung, denn Du bist der vortresslichste Preis unserer Erlösung und das kräftigste Bad, darin aller Menschen Sünden sind abgewaschen worden. Du edles Blut meines Herrn Jesu Christi, ich seufze zu Dir und ruse Dich vertrauensvoll um Barmherzigkeit an. Du heiliges Blut, o Du edles Blut, o Du edles Blut, o Du frästiges Blut, ich liebe, ich ehre, ich grüße Dich und bitte demüthig, Du wollest mir bei Gott Gnade erwerben. D Blut Jesu, Du kostbares Blut! O D'Elut Jesu, Du fostbares Blut! D Blut Jesu, Du unschätbares Blut! D Blut Jesu, Du göttliches Blut! Qui Dich hoffe ich, auf Dich vertraue ich, auf Dich verlasse ich mich. Du bist mein süßesster Trost, Du bist meine stärkste Hoffe nung, Du bist meine stärkste Hoffe nung, Du bist meine seste Zuversicht. Durch Dich, o edles Blut, hoffe ich Verges bung meiner Sünden zu erlangen. Durch

Dich, o theures Blut, hoffe ich Nachlaß meiner Strafen zu erhalten. Durch Dich, o kostbares Blut, hoffe ich Gnade und Barmherzigkeit zu bekommen. Denn Du kannst Alles, Du vermagst Alles, Du erlangst Alles. Dein Verdienst übertrifft unendlich meine Schulden, darum rufe ich Dich mit Vertrauen an und bitte Dich von ganzem Herzen um Barmherzigkeit. D Du liebes Blut, o Du mildes Blut, o Du mildes Blut, o Du füßes Blut! Ach wasche mich und reinige mich: opfere Dich für mich auf und erwirb mir Verzeihung der Sünden. D himmlischer Vater! höre die Stimme des Blutes deines Sohnes Jesu Christi und um seinetwillen erzeige mir Inade und Barmherzigkeit. Gedenke, wie dieses göttliche Plut unter so viel Schwerz und und Barmherzigkeit. Gedenke, wie dieses göttliche Blut unter so viel Schmerz und Hohn, aber auch so liebreich und übersflüssig ist vergossen worden. Gedenke, wie dasselbe so gotteslästerlich entehrt, so grausam verflucht, so schrecklich gelästert und so spöttisch ist mit Füßen getreten worden. Darum bitte ich durch dieses heilige vergossene Blut und durch alle Schmach, so Ihm ist angethan worden, verzeih mir alle Schmach, die ich Dir zugefügt habe. Zu deren Erstattung

optere ich Dir alle Tröpflein dieses kost. baren Blutes, sammt allen Verdiensten, die dasselbe bei Dir erworben hat. Weil ein einziges Tröpflein mehr werth ist, als was aller Welt Sünden verschulden, was werden dann alle Tropfen dieses göttlichen Blutes werth sein und was werde ich nicht Alles bezahlen können, da ich Dir nicht bloß ein einziges Tröpflein, sondern so viele Tausend Tropfen dieses hochwürdigen Blutes aufopfere. So zweifle ich nicht, Du werdest dieß mein Opfer annehmen und in Ansehung dessen mir die noch übrigen Strafen gnädig erlassen. Amen.

Litanei zum beiligen Blute Chrifti.

Berr erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich unser! Herr erbarme Dich unfer! Christe höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel, erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser!

Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme

Dich unser!

Du allerheiligstes Blut Jesu Christi! Reinige uns, o heiliges Blut!

Du Blut des neuen und ewigen Bundes, reinige uns, o heiliges Blut!

Du Preis unserer Erlösung, reinige uns, o bei= liges Blut!

Du Quelle der göttlichen Gnaden.\*)

Du Lösegeld für die Sünder.

Du Pfand der ewigen Seliakeit.

Du Opfer der göttlichen Gerechtiakeit.

Du Schlüssel des ewigen Lebens.

Du Reinigung unserer Seelen,

Du Hoffnung der Armen,

Du Stärkung der Schwachen.

Du Heilsmittel der Kranken.

Du Versöhnung der Sünder,

Du Freude der Gerechten,

Du Zuflucht der Gläubigen,

Du Bewunderung der Engel.

Du Seligkeit der Heiligen,

Sei uns gnädig! Verschone uns, o Herr! Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns o Herr! Von aller Ungerechtigkeit,\*\*)

Von aller Hoffart und Eitelkeit,

Von allem Geiz und Neide,

Vom Geiste der Unreinigkeit, Von Zorn und Unmäßigkeit,

Von Lauigkeit und Trägheit,

Von Krieg und Aufruhr.

Von Pest und Krankheiten. Von schädlichen Ungewittern,

Vom jähen und ewigen Tode,

Durch dein kostbares Blut.

<sup>\*)</sup> Reinige uns, o heiliges Blut!

<sup>\*\*)</sup> Erloje uns, o Herr!

Durch das heilige Blut, das Du bei deiner Beschneidung vergossen, erlöse uns, o Herr!

Durch das heilige Blut, das Du am Delberge

veraoffen.\*)

Durch das heilige Blut, das Du in deiner Geiß= lung vergossen,

Durch das heilige Blut, das Du während beiner

Krönung vergossen, Durch das heilige Blut, das Du bei deiner Kreuztragung vergossen,

Durch das heilige Blnt, das Du bei deiner Ent=

fleidung vergossen,

Durch das heilige Blut, das Du bei beiner Kreuzigung vergossen,

Durch das heilige Blut, das Du aus deiner Seite

vergossen.

Durch das heilige Blut, das in der heiligen Messe geopfert wird.

Wir arme Sünder! Wir bitten Dich, erhöre uns! Daß Du uns verschonest,\*\*) Daß Du uns wahre Frömmigkeit verleihest, Daß Du uns eine aufrichtige Neue gebest,

Daß Du uns in beinem heiligen Blute reinigest, Daß Du uns durch dasselbe im Leiden tröstest, Daß Du uns durch dasselbe zur Tugend entflammest,

Daß Du uns durch dasselbe in deiner Liebe er= haltest.

Daß Du uns durch dasselbe in der Versuchung

stärkest. Daß Du durch dasselbe unsere Sünden tilgest, Daß Du uns durch dasselbe im Tode beisteheft,

<sup>\*)</sup> Erlöse uns, o Herr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erhöre uns!

Daß Du uns durch dasselbe ein seliges Ende verleihest, wir bitten Dich erhöre uns!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr! Du Lamin Gottes, welches hinwegnimmt die

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Herr! Christe höre uns! Christe erhöre uns! Vater unser 2c.

### Gebet.

O mein gekrenzigter Jesu, diese heislige Litanei, die ich so eben zu Ehren deines kostbaren Blutes gebetet habe, opfere ich Dir in Vereinigung der Aufopferung, mit welcher Du alle Tropfen deines vergossenen Blutes deinem Vater aufgeopfert hast und bitte Dich durch die Kraft und Verdienste aller dieser hochwürdigsten Blutstropfen, welche Du soschwerzlich und liebreich für uns vergossen hast, Du wollest uns unsere Sünden verzeihen und unsere Seele dadurch reinigen. Amen.

Andachten zum heiligsten Berzen Besu. Gebet zur heiligen Bergenswunde Chrifti.

Sei gegrüßt, o heiligste Wunde des Herzens Jesu Christi, Du Pforte des Paradieses und Brunnen der Liebe. O Du kostbare Wunde, mit höchster Chrfurcht bete ich Dich an und in der Liebe, womit Dich mein Jesus empfangen hat, grüße und küße ich Dich und sage Dir herzlich Dank, daß Du den Zorn Gottes so oft versöhnt und von mir und allen Sündern so viel Strafen abgewendet hast. D Du alleredelste Wunde, in Dich verschließe ich mein sündiges Herz und in Dich bes fehle ich meinen letten Augenblick. O gütigster Jesu, ich sage Dir ewigen Dank, daß Du diese süße Wunde empfangen und nach deiner Auferstehung behalten hast, damit Du dieselbe deinem erzürnten Vater zeigen und allen Sündern Gnade erwerben möchtest. Ich bitte Dich durch diese heiligste Wunde, Du wollest dieselbe in der Stunde meines Todes deinem Later zeigen und meine Seele darin aufnehmen. Amen.

Anbetung und Aufopferung. Von der heiligen Gertrud.

Ich bete Dich an, o göttliches Herz Jesu, Du unerschöpflicher Quell der Barmherzigkeit und der Gnade, allerhöchstes Wunder der Allmacht, Güte und Weischeit Gottes, Thron der heiligen Liebe, und einzig würdiges Opfer, das die göttliche Gerechtigkeit zu versöhnen vermag. In tiesster Chrfurcht meines Herzens sinke ich vor Dir nieder, ich erkenne deine erhabenste Würde und preise und verherrliche

Dich aus ganzem Herzen.

D heiligstes Herz meines Erlösers, das Du mit dem ewigen Worte wesentlich und unausspreicht vereint, alle seine ewigen und unaussprechlichen Vollkommensheiten in Dir ersaßest und dadurch selbst die Liebe und Wonne der heiligsten Dreisfaltigkeit bist: zu Dir slehe ich, Dir opfere ich mich auf, deiner Ehre und Verherrlichung weihe ich alles, was ich bin und habe für nun und immer! Verleihe mir, o süßestes Herz, Dich würdig zu lieben und nimm mich barmherzig zu einem lebendigen Brandopfer auf, das in Flammen seliger Liebe für Dich brenne in Zeit und Ewigkeit. Amen.

# Nebergabe seiner felbst an das heilige Berg Jesu.

Von der seligen Marg. Macoque.

Ich, N. N., weihe und übergebe dem heiligsten Herzen unseres Herrn Jesu Christi meine Person, mein Leben, meine Handlungen, meine Mühseligkeiten und Leiden, um in Zukunft mich ganz zu seiner Liebe und Verherrlichung zu verwenden. Es ist mein fester, unwiderruflicher Entschluß, Ihm ganz anzugehören, alles aus Liebe zu Ihm zu verrichten und von meiner ganzen Seele Allem zu entsagen, was diesem göttlichen Herzen mißfallen könnte.

Daher erwähle ich Dich, o heiligstes Herz! zum einzigen Gegenstande meiner Liebe, zum Beschüßer meines Lebens, zur Sicherheit meines Heils, zur Stüße in meinen Schwachheiten, und zum Ersaße für alle Fehler meines ganzen Lebens. O Herz der Milde und Güte! sei Du auch meine sichere Zufluchtsstätte in der Stunde meines Todes; sei Du meine Nechtsertigung vor Gott und wende die Straße seines gerechten Jornes von mir ab. O Herz der Liebe, auf Dich seße ich mein ganzes Vertrauen! von meiner Bosheit

fürchte ich Alles, aber von deiner Güte hoffe ich auch Alles. Vertilge denn in mir Alles, was Dir mißfallen oder widerstehen kann. Deine reine Liebe präge sich so tief in mein Herz ein, daß ich Dich niemals vergessen, noch von Dir getrennt werden könne. Söttliches Herz, ich besichwöre Dich durch deine unendliche Süste, daß mein Name tief in Dir eingegraben sei, denn in deinem Dienste will ich leben und sterben. Amen.

Freitagsgebet zum heiligen Herzen Jesu. Düßestes Herz meines liebsten Jesu, ich grüße Dich an diesem heutigen Freitage und schenke Dir aus inniger Liebe mein Herz. Gedenke, o edelstes Herz, aller Angst und Pein, die Du an allen Freitagen deines Lebens gelitten hast, wenn Du dein künftiges schreckliches Leiden, das an einem Freitage geschehen sollte, überdachtest und gleichwohl meinem Heile zu Lieb anzunehmen verlangtest. Oschmerzvolles Herz Jesu, ich trage herz liches Mitleid mit Dir und begehre aufrichtig, Dir dein Leiden abzunehmen und auf mein sündhaftes Herz zu legen, das sie mit Recht verdiente. Deßhalb bitte

ich, gieße einen Theil von deinen Frei-tagsleiden in mein Herz, damit ich im Mitgefühle derselben traure und meine Sünden als ihre Ursache bereue. Amen.

Drei Grufe zum Bergen Jefu. Von der heiligen Mechtild.

Sei gegrüßt, allersüßestes Herz Jesu, in der göttlichen Güte, durch welche Du ein Brunn und Ursprung alles Guten bist. Sei gegrüßt, allergütigstes Herz Jesu, in dem Ueberflusse aller Gnaden, die von Dir ausgeflossen sind und noch ausflie-Ben in alle frommen Seelen. Sei gegrußt, allermildestes Herz Jesu, in der süßesten Lieblichkeit, mit welcher Du aus dem Strome deiner göttlichen Wonne die andächtigen Herzen oft übergoßen und trun-ken gemacht hast. Ich bitte, Du wollest für mich erstatten, was ich im Dienste meines Gottes und in Uebung des Gu= ten versäumt habe. Amen.

Gebetfränzlein vom heiligen Bergen Jefu.

v. O Gott, merke auf meine Hilfe!

R. Herr, eile mir zu helfen! 1. Mein liebreichster Jesu! wenn ich die Gute deines Herzens betrachte und sehe, wie voll es von Mitleiden und Zärtlichkeit gegen die Sünder ist, so frohlockt
mein Herz und wird mit Zuversicht erfüllt, von Dir aufgenommen zu werden.
Ach, mein Gott! wie vielfältig sind meine
begangenen Sünden! aber gleich dem
Petrus und der reumüthigen Magdalena
beweine und verabscheue ich sie, weil sie
eine Beleidigung deiner unendlichen Güte,
meines höchsten Gutes sind. Oschenke
mir vollkommene Verzeihung und laß
mich lieber sterben, ja ich bitte Dich durch
dein gutes Herz, laß mich eher sterben,
als Dich mehr beleidigen, oder laß mich
nur leben, damit ich Dich hinwieder liebe.

D Jesu, süßes Herz, verleih, ich bitte sehr, Daß ich Dich immer liebe mehr und mehr. Ein Vater unser und fünf Ehre sei 2c.

2. Ich benedeie, mein Jesus, dein demüthigstes Herz und danke Dir, daß Du nich, nachdem Du es mir zum Vorbilde gegeben, nicht nur so dringend zu seiner Nachahmung ermunterst, sondern um den Preis so vieler Demüthigungen, die Du erlitten, mir auch den Weg dazu gewiesen und geebnet hast! Wie undankbar und thöricht war ich! Wie sehr habe ich mich

vergangen! O verzeih es mir! Kein Stolz, keine Ruhmsucht mehr! sondern mit demüthigem Herzen und unter De-müthigung will ich Dir folgen und den Frieden und das Heil erlangen. O mache mich stark dazu und ich werde ewig dein Herz benedeien. Amen.

D Jesu süßes Herz, verleih, ich bitte sehr, Daß ich Dich immer liebe mehr und mehr.

Ein Vater unfer und fünf Chre sei 2c.

3. Ich bewundere, o mein Jesu! dein überaus geduldiges Herz und danke Dir wegen so vieler bewunderungswürdigen Beispiele beiner unüberwindlichen Beduld, die Du uns hinterlassen hast. Es schmerzt mich nur, daß sie meiner Weichlichkeit vergebens den Vorwurf machen, daß ich noch das kleinste Leiden nicht ertragen kann. Ach, liebster Jesus! flöße meinem Herzen eine feurige und standhafte Liebe zur Trübsal, zum Kreuze, zur Abtödtung und Buße ein, damit ich Dir zum Kalvarienberge nachfolgend, auch in die Herrlichkeit und Freude des Para-dieses mit Dir eingehen könne. Amen.

D Jesu süßes Herz, verleih, ich bitte sehr, Daß ich Dich immer liebe mehr und mehr.

Ein Vater unfer und fünf Ehre fei 2c.

4. In Gegenwart deines sanftmüthigsten Herzens, o Jesu! muß ich über die Ungleichheit der Gesinnungen meines Herzens gegen jene des deinigen wahrthaft erschrecken. Nur zu sehr wird es bei dem mindesten Anlasse, bei einer Geberde, einem widersprechenden Worte beunruhigt, gereizt und zum Murren gebracht. Uch, verzeihe mir diese leidenschaftlichen Ausbrüche und verleihe mir die Gnade, in Zukunft bei jedem Widerspruche deine unveränderliche Sanstmuth nachzuahmen und so eines ewigen heiligen Friedens zu genießen. Amen.

D Jesu süßes Herz, verleih, ich bitte sehr, Daß ich Dich immer liebe mehr und mehr. Ein Vater unser und fünf Ehre sei 2c.

5. Lob und Preis soll überall ertönen, o Jesu! deinem großmüthigsten Herzen, wie es ihm ganz und gar gebührt, welches den Tod und die Hölle siegreich überwunden hat. Mehr als sie beschämt betrachte ich mein kleinmüthiges Herz, welches schon durch ein schieses Wort, durch eine kleine Beleidigung aus der Fassung kommt. Ich bitte Dich um Muth und Kraft, damit ich, kämpfend und siegend auf Erden, auch im Himmel

mit Dir freudenvoll triumphiren möge. Umeu.

D Jesu süßes Herz, verleih, ich bitte sehr, Daß ich Dich immer liebe mehr und mehr. Ein Vater unser und fünf Chre fei 2c.

Wenden wir uns nun zu Maria, weihen wir uns ihrer Liebe und vertrauend auf ihr mütter= liches Herz sprechen wir:

Durch die hohen Vorzüge deines süßesten Herzens, erbitte mir, o große Mutter Gottes und auch meine Mutter, Maria! eine wahre und beharrliche Andacht zum Herzen Jesu, deines Sohnes, damit ich mit allen meinen Gedanken und Willensregungen in dasselbe mich verschließend, alle meine Pflichten wohl erfülle und allzeit, besonders aber an diesem Tage, meinem Jesu mit Herzensfreudigkeit diene. Amen.

V. D Jesu süßes Herz, verleih, ich

bitte sehr,

R. Das ich Dich immer liebe mehr und mehr.

### Gehet.

Mit jenem Feuer, bitten wir, o Herr! möge der heilige Geist uns entflammen, welches unser Herr Je us Christus aus

dem Innersten seines Herzens auf die Erde gesandt und mächtig wollte entbrennen sehen; welcher mit Dir lebt und regiert in Einigkeit desselben heiligen Geisstes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wer dieses Gebetkränzlein in was immer für einer Sprache, jedoch getreu übersett, wenigstens reumüthig und andächtig spricht, gewinnt jedesmal einen Ablaß von 300 Tagen und einen vollskommenen, wenn er dieß täglich durch einen ganzen Monat fortsett, an einem beliebigen Tage die heiligen Sakramente empfängt und auf die Meinung des Papstes das gewöhnliche Gebet verrichtet.

Litanei zum heiligen Bergen Jofu.

Serr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel! Erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt!\*) Gott heiliger Geist! Heilige Dreisaltigkeit ein einiger Gott! Du allerheiligstes Herz Jesu, Herz Jesu, des eingebornen Sohnes Gottes, Herz Jesu, Du Lebendiger Tempel der Gottheit, Herz Jesu, Du Thron der heiligen Dreisaltigkeit, Herz Jesu, Du Haus Gottes,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unser!

Herz Jesu, Du nie versiegende Gnadenquelle, er= barme Dich unser!

Herz Jesu, Du Zuflucht der Frommen,\*) Herz Jesu, Du Altar der Versöhnung, Herz Jesu, Du Brandopfer der Liebe, Herz Jesu, Du Buch der seligen Auserwählung, Herz Jesu, Du Unterpfand unseres Heiles,

Berg Jefu, Du Hoffnungsftern ber Betrübten,

Kerz Jesu, Du Trost der Kranken, Kerz Jesu, Du Beruhigung der Sterbenden, Du im heiligen Sakramente bis an das Ende der

Welt bei uns verbleibendes Herz Jefu, Du im Gebete bis zur Erde geneigtes Berg Jesu, Du bis in den Tod betrübtes Berg Jesu, Du mit Schmach und Spott erfättigtes Berg Jesu, Du mit Bitterkeit erfülltes Berg Jesu,

Du von Schmerzen bedrängtes Berg Jefu,

Du vom himmlischen Vater verlassenes Berg Jesu, Du aus Liebe zu uns brechendes Berg Jesu, Du von der Lanze durchbohrtes Herz Jesu,

Sei uns gnädig! Verschone uns o Herr! Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns, o Herr!

Von einem hochmüthigen Serzen,\*\*)

Von einem geizigen und neidischen Herzen, Von einem sinnlichen und unreinen Berzen,

Von der Kleinmuth des Herzens.

Von allem Mißtrauen auf deine Liebe.

Von Haß und Unversöhnlichkeit.

Von der Unbarmherzigkeit gegen den Mächsten, Von der Verstockung des Herzens,

<sup>\*)</sup> Erbarme Dich unser!

<sup>\*\*)</sup> Erlose uns, o Berr!

Vom Widerwillen gegen Kreuz und Leiden, erlöse uns. o Herr!

Von der Trägheit im Guten,\*)

Von der Unkenntniß des eigenen Herzens, Wir arme Sünder! Wir bitten Dich, erhöre uns! Daß die Flamme beines heiligsten Berzens unsere Liebe entzünden wolle.\*\*)

Dak die Geduld beines heiliaften Herzens uns

barmberzia ertrage.

Daß die Armuth deines heiligsten Herzens uns die Güter des Himmels mittheile,

Daß die Leiden beines heiliasten Herzens uns in

den unsrigen stärken.

Dak der Gehorfam beines heiligsten Herzens uns zur Haltung deiner Gebote antreibe,

Daß die Weisheit deines heiligsten Herzens uns

zum Guten erleuchte.

Daß die Liebe deines heiligsten Herzens uns im Leben und Sterben bewahre.

Dak die Reinheit beines heiligsten Herzens uns

zu deinen Freunden mache, Daß die Erbarmung deines heiligsten Herzens uns in unserm Tode rette.

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Herr!

Christe höre uns! Christe, erhöre uns! Vater unser 2c.

\*) Erlose uns, o Herr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich erhöre uns!

### Gebet.

Göttlicher Erlöser, Jesus Christus, der Du dein süßestes Herz im hochwürzdigsten Sakramente uns zum Troste zurückgelassen hast, um dadurch auch unsere Herzen an Dich zu ziehen; erhöre unsere Bitten und verleihe, daß Alle, welche die Entehrungen und die Entheiligungen deines heiligen Herzens beweinen und sich Mühe geben, selbe Dir durch ihre Liebe und Treue zu ersegen, dafür die Inade deines Herzens in ihrem Leben und den Schutz desselben im Tode erfahren mögen. Der Du lebst und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.



# Zelnter Abschnitt.

# Andachten zur Mutter Gottes.

# Gruß an Maria.

ei gegrüßt, du weiße Lilie der heisligsten Dreifaltigkeit. Sei gegrüßt, du glänzende Rose der himmlischen Freude. Sei gegrüßt, du wohlriechendes Beilchen der Demuth. Sei gegrüßt durch das süßeste Herz Jesu Christi. Sei gegrüßt und gebenedeit, du hochwürzdigste Mutter des wahren lebendigen Gottes. Tausendmal grüße und ehre ich dich, demüthig bittend, du wollest mir in meinem Tode beistehen und mich mit deinem lieblichen Angesichte erfreuen. Amen.

Ein anderer Gruß.

Ich lobe und grüße dich, o Mutter aller Seligkeit, du würdigste Schapkammer des heiligen Geistes, durch das süßeste Herz Jesu Christi, deines und Gottes des Vaters liebsten Sohnes, bittend, daß du

mir in aller Noth und in der Stunde des Todes zu Hilfe kommest. Amen.

## Sternen-Krone.

Diese Krone besteht aus drei Vater unser und zwölf Ave Maria, welche man betet zu Ehren der zwölf Gnaden, welche die Mutter Gottes vor allen Geschöpfen von Gott empfangen hat. Damit kann man ihr ein solches Wohlgefallen erweisen, als wenn man ihr eine goldene Krone aufsetzte.

Das erfte Gefählein.

Ulmächtiger Vater, ich sage Dir herzlichen Dank durch denjenigen, der zu deiner Rechten sizet, daß Du die allerseligste Jungfrau Maria von allen Geschöpfen Dir zu deiner Tochter von Ewigkeit auserwählt und sie mit zwölf Vorzügen, wie mit zwölf Sternen so wunderbar geziert hast, daß durch ihre Schönheit der ganze Hinmel erfreut wird. Zur Dankbarkeit dafür spreche ich mit Andacht: Vater unser 20.

Darnach bete vier Gegrüßt seist du Maria, wie folgt:

1. Gegrüßt seist du Maria 2c. Heilige Maria, Mutter Gottes, die du von Ewigkeit im Rathe der heiligen Dreifaltigkeit zur Mutter Gottes bist auserwählt wor-

den, bitt für uns arme Sünder 2c.

2. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mutter Gottes, die du ohne Erbsünde empfangen und niemals mit einer läßlichen oder schweren Sunde bist befleckt wor= den, bitt für uns 2c.

3. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mutter Gottes, die du mehr, als alle Engel und Menschen mit Tugenden und Gnaden geziert gewesen bist, bitt für uns 2c.

4. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mutter Gottes, die Du als die Erste die ewige Jungfrauschaftverlobt und bis zu deinem Tode unverlegt erhalten hast, bitt für uns 2c.

### Das zweite Gefählein.

Allersüßester Jesu, ich sage Dir ewigen Dank, durch dein allerwürdigstes Herz, daß Du die seligste Jungfrau Maria vor allen Geschöpfen Dir zu deiner Mutter auserwählt und sie durch alle Tugenden so anmuthig gemacht hast, daß sich über ihre Schönheit der ganze Himmel verwundert. Zur Dankbarkeit dafür spreche ich mit Andacht: Vater unser 2c. 1. Gegrüßt seist du Maria 2c. Seilige

Maria, Mutter Gottes, die du durch Neberschattung des heiligen Geistes ohne Verletzung deiner Jungfrauschaft empfangen hast, bitt für uns 2c. 2. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mut-

ter Gottes, die du deinen Sohn ohne Beschwerde getragen und ohne Schmerzen

geboren hast, bitt für uns 2c.

3. Gegrüßt zc. Heilige Maria, Mutter Gottes, die du einen solchen Sohn getragen haft, der Gott und Mensch zugleich war und den Himmel und Erde nicht begreifen können, bitt für uns 2c.

4. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mut-ter Gottes, die du vor allen Frauen Mutter und Jungfrau zugleich gewesen

bist, bitt für uns 2c.

### Das dritte Gefählein.

Allerliebreichster heiliger Geist, ich sage Dir herzlichen Dank durch denjenigen, der durch deine Mitwirkung in dem jungfräulichen Leibe Mensch geworden ist, daß Du die allerseligste Jungfrau Maria vor allen Geschöpfen Dir zur Braut aus-erwählt und sie mit dem Segen deiner Süßigkeit so reichlich begabt hast, daß sie die Allerlieblichste im Himmel und auf Erden ist. Zur Dankbarkeit dafür spreche

ich mit Andacht: Bater unser 2c.

1. Gegrüßt seist du Maria 2c. Beilige Maria, Mutter Gottes, die du ohne Schmerzen nur aus Liebe zu Gott gestorben bist, bitt für uns arme Sünder 2c.

2. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mut-ter Gottes, die du mit Leib und Seele von deinem lieben Sohn bist in den Simmel geführt worden, bitt für uns 2c.

3. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mutter Gottes, die du über alle Engel und Heiligen erhöht und neben den Thron der heiligsten Dreifaltigkeit bist gesetzt worden, bitt für uns 2c.

4. Gegrüßt 2c. Heilige Maria, Mutter Gottes, die du von Gott zur Königin Himmels und der Erde bist gekrönt wor-

den, bitt für uns 2c.

Aufopferung diefer Krone.

Allerseligste Jungfrau Maria, diese Krone, die ich jest zu deiner Chre gebetet habe, opfereich dir durch das allersüßeste Herz Jeju Christi deines lieben Sohnes und will dich damit wie mit einer golde. nen Krone krönen. Ich möchte alle deine Chren und Freuden erneuern, die dir die allerheiligste Dreifaltigkeit erzeigt hat, da sie dich mit diesen zwölf Gnaden wie mit einer Krone von zwölf Sternen geskrönt hat. Ich bitte dich, du wollest diese meine Andacht annehmen und mich deisner Gnade und Verdienste theilhaft maschen. Amen.

# Der goldene englische Gruß.

"Neber diesen Gruß ist niemals einer gewesen und niemals hat mich Jemand süßer grüßen können, als derjenige, der mich durch ihn grüßt." Offenb. der seligsten Jungfran an die heilige Mechtild. Lib. de B. V. c. s.

Segrüßt seist du, Maria, in der Chrwürdigkeit, mit welcher Gott der Nater durch den englischen Gruß dich gegrüßt und mit seiner Allmacht so befestigt hat, daß du von allem Weh der Schuld frei geblieben bist. Gegrüßt seist du, Maria, in der Liebe mit welcher Gott der Sohn durch den englischen Gruß dich gegrüßt und mit seiner göttlichen Weißheit so erleuchtet hat, daß du ein glänzender Stern bist, der Himmel und Erde erleuchtet. Gegrüßt seist du Maria, in der Süßigkeit, mit welcher der heilige Geist durch den englischen Gruß dich gegrüßt und mit seiner göttlichen

A 是是我的特征。

Süßigkeit ganz durchdringend so lieblich gemacht hat, daß ein Jeder, der durch dich Gnade sucht, dieselbe findet. Ich erinnere dich, o Maria, an die unaussprechliche Vereinigung und Wirkung, welche die heiligste Dreifaltigkeit an dir vollbracht hat, als sie die Substanz deines Fleisches mit der göttlichen Natur zu einer Person vereinigte, so daß Gott Mensch und der Mensch Gott wurde: in welcher Stunde dir so viele Freude mitgetheilt worden, daß es kein Mensch begreifen kann. Daher denn alle Geschöpfe mit Verwunderung bekennen, daß du über alle Creaturen gebenedeit und erhöht bist, mit welchen ich auch meine Stimme erhebe und mit Herz und Mund spreche: Gebenedeit bist du unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Christus, der alle Geschöpfe lebendig und heilig macht und segnet in Ewigkeit. Amen.

Lobgebet zu Maria.

Sei gegrüßt, du reinste, edelste und vortrefflichste Jungfrau Maria, du Königin und Herrscherin Himmels und der Erde. Sei gegrüßt, du würdigste Mutter des höchsten Gottes und Heilandes der gan-

zen Welt. Sei gegrüßt, du Zierde und Freude des himmlischen Vaterlandes. Sei gegrüßt und gebenedeit du Tempel des lebendigen Gottes, du edles Gefäß des heiligen Seistes, du Schatkammer der heiligen Dreifaltigkeit, du Edelstein in der Krone des Allerhöchsten, du Paradies der Freuden, du Quelle des Lebens, du Thron des ewigen Königs, du hellglänzender Morgenstern, du wohlriechendes Rauchwerk, du Baum der Gnaden, du goldenes Geschirr voll des Himmelsbrodes, du himmlischer Thau, der alle trockenen Herzen befeuchtet, du immer fließende Gnadenquelle, durch welche die ganze Christenheit erquickt wird. Alus dir hat dein und unser Gott Fleisch und Blut annehmen, in dir hat jener verschlossen werden wollen, den Himmel und Erde nicht begreifen können: aus dir hat der König der Ewigkeit geboren werden wollen, Jesus Christus, der Abglanz der väterlichen Glorie: darum loben und ehren dich billig alle Geschöpfe. In ihrem Namen benedeie ich dich und in Vereinigung der Ehre, so dir die heiligste Vreifaltigkeit in alle Ewigkeit erzeigt, ehre und lobe ich dich, du hochwürdigste

Königin des himmlischen Reiches und zur Vermehrung deiner Ehre und Freude opfere ich dir das süßeste Herz deines Sohnes Jesu Christi. Mit treuem Herzen befehle ich dir Leib und Seele jest und allzeit, sonderlich in der Stunde meines Todes. Umen.

St. Gertruds Grüßlein.

Tansend und tausendmal grüße ich dich, o Mutter der Barmherzigkeit durch das allersüßeste Herz Jesu Christi und mit höchster Chrkurcht opfere ich dir dasselbe hochwürdigste Herz mit allem Guten, das darin verschlossen ist, zur Vermehrung aller deiner Freud und Seligkeit und zur vollkommensten Erstattung aller Nachlässigkeiten, die ich in deinem Dienste begangen habe. Unne

# Die sieben Freuden Mariens.

1. Freue dich, Maria, du Königin des Himmels, denn deine Glorie übertrifft die Glorie aller Engel und Heiligen.

2. Freue dich, Maria, denn gleichwie die Sonne die ganze Welt erfreut, so wird der ganze Himmel durch deine lieb-liche Gegenwark erfreut.

3. Freue dich, Maria, denn dich erkennt und verehrt das ganze himmlische Heer als die Mutter des ewigen Königs.

4. Freue dich, Maria, denn der Wille Gottes ist mit dem deinigen so vereinigt, daß dein lieber Sohn alles bewilligt, was dir gefällt.

5. Freue dich, Maria, den du sitest zunächst beim Throne der allerheiligsten

Dreifaltigkeit.

6. Freue dich, Maria, denn alle, die dir in dieser Welt dienen, werden nach deinem Wohlgefallen belohnt.

7. Freue dich, Maria, denn du bist versichert, daß deine Glorie weder ver-

welfen noch abnehmen wird.

Die drei Gnadenflüsse Mariens.

Gegrüßt seist du, o allervortrefflichste Jungfrau, in jener süßesten Gnade, die von Ewigkeit aus dem Herzen der heiligsten Dreifaltigkeit in dich geflossen ist, wegen deiner seligsten Vorerwählung und deinem heiligsten Leben und Wandel.

Begrüßt seist du, o alleredelste Jungfrau, in jener süßesten Gnade, die von der heiligsten Dreifaltigkeit in dich geflossen

ist durch die heilige Lehre und das bittere Leiden und Sterben deines Sohnes.

Gegrüßt seist du, o hochwürdigste Jungfrau, in jener süßesten Gnade, die von der heiligsten Dreifaltigkeit in dich geflossen ist, durch alle Freude und Ehre, darin du dich nun erfreuest und als die Auserwählte von allen Geschöpfen in Ewigkeit erfreuen wirst. Amen.

Gebet zum Namen Maria.

Muerfeligste Jungfrau Maria, ich ar= mer Sunder rufe dich vom Grunde meines Herzens an und bitte dich durch die Rraft deines heiligen Namens, du wollest mir Barmherzigkeit erlangen. O Name Maria, du süßer Name! O Name Maria, du tröstlicher Name! O Name Maria, du liebreicher Name! denn was ist Maria anders als eine Zuflucht der Sünder und eine Trösterin der Betrübten. Desiwegen, o Maria, um beines Namens willen sei meine Zuflucht und Trösterin in allen Leiden. Ach, laß mich nicht verloren geshen, weil mich dein Sohn so theuer erstauft und so schmerzlich erlöst hat. O Name Maria, du Trost der Frommen! O Name Maria, du Hoffnung der Sünder,

dich liebe ich, dich lobe ich, dich ehre ich, dich will ich in meinem Herzen tragen und dich will ich in meinem Munde füh-ren. Durch dich hoffe ich Gnade zu er-langen und in allen meinen Nöthen ge-tröstet zu werden. D du lieber, o du sü-ßer, o du honigfließender Name; wenn ser, o du honigfließender Rame; wenn ich dich höre, so freut sich mein Herz und wenn ich dich nenne, so freut sich mein Mund. Denn der liebe Gott hat dir soliche Kraft gegeben, daß Alle, die dich mit Andacht aussprechen, Stärke und Trost von dir empfangen. O gütige Maria, o milde Maria, o süßeste Maria, sei mein Trost in Betrübnissen und meine Hilfe in allen Nöthen, besonders aber in meiner letzten Noth, wenn ich vom bösen Feind geänstigt und angesochten werde. Komme dann mir zu Hilfe, o Maria und treibe durch die Kraft deines heiligen Namens den Feind von mir ab. Wenn ich alsdann deinen heiligen Namen vielleicht alsdann deinen heiligen Namen vielleicht nicht anrusen könnte, so ruse ich ihn jett für nun und dann vertraulich an und spreche von Grund meines Herzens mit aller Andacht: D Maria, heilige Maria! stehe mir bei und verlaß mich nicht in meiner letten Noth. Amen.

# Seufzer zu Maria.

D liebe Mutter Gottes, ich armer Sünder komme zu dir und bitte demüthig um Barmherzigkeit. Ach, komme mir zu Hilf in meinen Nöthen und verlaß mich nicht in meiner Armseligkeit. D Maria, steh mir bei! D Maria, bitt für mich! D Maria, erlange mir Gnade! D du liebe Mutter Gottes, o du füße Mutter Gottes, o du getreue Mutter Gottes, ach, erbarme dich meiner! Du weißt, in was für Ge-fahr ich bin, darum bitte ich um Jesu willen, komme mir doch zu Hilf und laß mich nicht ewig verloren gehen. O du füße Jungfrau, nächst Gott bist du meine einzige Hoffnung und ich habe all mein Vertrauen auf dich gesetzt. Ich bin versichert, Gott wird mich nicht verlassen, so lange ich dich zur Freundin habe, ja ich glaube es sei nicht möglich, daß ich ewig verloren gehen könne, wenn ich mich fest an dich halte. So laß mich dann dei-ner Treue genießen und meine Hoffnung nicht zu Schanden werden. O du getreue Mutter! O du liebreiche Mutter! O du barmherzige Mutter! ich bitte dich von ganzem Herzen um Barmherzigkeit. Laß

doch dein mütterliches Herz über mich erweicht werden und habe Mitleid über mich armen Sünder. O du meine liebste Mutter! wende deine milben Augen zu mir und nimm mich auf in deine liebreischen Arme. Schließ mich in dein müttersliches Herz und laß mich deine mütterliche Treue allzeit erfahren. Ich befehle mich dir so treulich als ich kann und schließe mich in dein süßestes Herz ein. Ich hoffe auf deine große Barmherzigkeit und ver-traue auf deine Fürbitte und Verdienste. Ich weiß, daß du mild und gütig bist und daß du Keinen verlassen willst; ich weiß auch, daß du viel bei Gott vermagst und Alles von Ihm erhalten kannst. So verlaß mich denn nicht, o Maria, sondern erwirb mir bei deinem lieben Sohn Gnade. Amen.

Bund mit Maria.

Mlerseligste Jungfrau Maria, du treue Schützerin aller derjenigen, die dich lieben, du weißt, daß ich dich liebe und all meinen Trost und meine Hoffnung nächst Gott auf dich gesetzt habe. Obwohl ich wegen meines sündhaften Lebens nicht würdig bin, dein Kind zu sein, so erneuere

ich dennoch aus Liebe und Begierde, dir zu dienen und in deinen jungfräulichen Schutz aufgenommen zu werden, das Band der Liebe mit dir und in Gegenswart Gottes und meines heiligen Schutzsengels (welchen ich hierüber zum Zeugen nehme), erwähle ich dich wieder zu meis ner liebsten, treuherzigsten Mutter und Fürsprecherin, auf so kräftige Weise, als cs immer von einer andächtigen Seele geschehen ist. Damit keine Gewalt des Feindes mich von dir scheiden könne, übergebe, schenke und opfere ich mich dir zu deinem Eigenthum und wie mit meinem eigenen Blute verschreibe ich dir Leib und Seele. Ich verspreche, dir mein Lebtag zu dienen und deine Chre nach Möglichkeit zu befördern. Laß dir, o Maria, meine Treue gefallen und nimm mich zu deinem obwohl unwürdigen Kinde an. Schließ mich in dein mütterliches Herz und setze mich in die Zahl jener, die du besonders liebest und beschützest, damit ich in allen meinen Nöthen eine sichere Zuflucht zu dir habe und in deinen heiligen Händen als ein Kind in seiner Mutter Schooß meinen Geist aufgebe. Amen.

Gebet um ein seliges Ende.

Muerseligste Jungfrau Maria, du süßeste Mutter der Gnaden, in den Schooß dei-ner Barmherzigkeit und in den Grund deines mütterlichen Herzens befehle ich das letzte Stündlein meines Lebens, da=ran die Ewigkeit hängt, demüthig bittend, durch die Ehre deines mütterlichen Namens Maria und durch das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi, du wollest dir meine arme Seele in meinem letzten Ende lassen befohlen sein und sie vor allem Unlauf und Verklagen des bosen Feindes beschützen und vertheidigen. Komme alsdann, o mildreichste Mutter, meiner armen Seele zu Hilfe, wenn sie ganz trost-los und zitternd von dem gestrengen Richter ihr Urtheil anhören muß. Weil mir alsdann nicht zugelassen wird, dich anzurufen, so komme ich jett vor dich und befehle dir meine Seele mit solcher Liebe und Trenherzigkeit, wie dein eingeborner Sohn Jesus Christus am Stamme des heiligen Kreuzes dich dem heiligen Johannes und ihn dir anbefohlen hat. In solchem Glauben und Vertrauen bitte ich dich abermal, o Maria, du wollest mir

armen Sünder in meinem Sterbstündlein beistehen, wie du deinem sterbenden Sohne unter dem Kreuze beigestanden bist; du wollest mir durch deine mütterliche Fürbitte Gnade und Barmherzigkeit erlangen und durch Zuwendung deiner überreichen Verdienste, was mir an guten Werken mangeln wird, völlig erstatten. Umen.

Gin anderes Gebet um ein seliges Ende.

Seilige Maria, Mutter Gottes, gleichwie Gott der Later dich durch seine Allmacht im Himmel und auf Erden zur Mächtigsten gemacht hat, also wollest du mir in der Stunde des Todes beistehen und alle seindliche Gewalt von mir vertreiben. Gegrüßt seist du 2c.

Heilige Maria, Mutter Gottes, gleichwie Gott der Sohn dich durch seine Weisheit also erleuchtet hat, daß du vor Allen die größte Erkenntniß der heiligsten Dreifaltigkeit hast, also wollest du mich in der Stunde des Todes erleuchten, damit mein Glaube nicht durch einigen Jrrthum ge=

stört werde. Gegrüßt seist du 2c.

Heilige Maria, Mutter Gottes, gleichwie dich der heilige Geist durch die Süsigkeit seiner Liebe so lieblich gemacht hat, daß du nach Gott die Gütigste bist: also wollest du mir in der Stunde des Todes die Süßigkeit göttlicher Liebe einsgießen, damit mir alle Bitterkeit versüßt werde. Gegrüßt seist du 2c.

Sinkadung Maria's zu seinem Ende. Ihrwürdigste Jungfrau Maria, ich bitte dich durch die mütterliche Treue, mit welcher du beinem sterbenden Sohne unter dem Kreuze beigestanden bist, du wollest mir in meinem Ende beistehen und mich vor der Gewalt des Feindes beschüßen. Wenn ich alsdann wegen Größe des Schmerzes dich nicht anrufen, noch zu meinem Ende einladen könnte, so lade ich dich jest mit solcher Liebe und Freundlichkeit ein, wie du deinen lieben Sohn zu beinem seligen Ende eingeladen haft. Gleichwie Er deine Bitte erhört und zu deinem Ende gekommen ist, also wollest du auch meine Bitte erhören und bei meinem gefährlichen Ende erscheinen und keineswegs ausbleiben, denn ich getraue mir ganz und gar nicht ohne dich zu sterben. D Maria, schlage mir doch diese Bitte nicht ab, sonst fürchte ich, es möchte mit mir geschehen sein. Wie soll ich Armer

in den vielen und schweren Anfechtungen noch bestehen können, wenn du nicht bei mir bist? Wie soll ich vor dem strengen Gerichte Gottes erscheinen, wenn du nicht mit mir gehest und meine Fürbit-terin bist? Wie soll ich über meine Sünden Rechenschaft geben, wenn du nicht dieselben bei deinem lieben Sohne entschuldigest und mir ihre Verzeihung er-langest? O Maria, erzeige mir doch diese Gnade und versprich mir, daß du mir diese Bitte gewähren wollest. So will ich allzeit bereit sein, fröhlich zu sterben, wenn es dem lieben Gott angenehm und wohlgefällig sein wird. Amen.

## Die sauretanische Litanei.

Berr erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich unser! Herr erbarme Dich unser! Christe höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel, erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser! Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser!

Heilige Maria, bitt für uns! Beilige Gottesgebärerin, bitt für uns! Beilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt für uns! Du Mutter Chrifti, bitt für uns!

Du Mutter der göttlichen Gnade, bitt für uns! Du allerreinste Mutter.\*) Du allerkeuscheste Mutter, Du ungeschwächte Mutter, Du unbefleckte Mutter. Du liebliche Mutter, Du wunderbarliche Mutter. Du Mutter des Erschaffers, Du Mutter des Erlösers, Du allerweiseste Jungfrau, Du ehrwürdige Jungfrau, Du lobwürdige Jungfrau, Du mächtige Jungfrau, Du gütige Jungfrau, Du getreue Jungfrau, Du Spiegel der Gerechtigkeit, Du Sitz der Weisheit, Du Urfache unseres Heils, Du geistliches Gefäß, Du ehrwürdiges Gefäß, Du vortreffliches Gefäß der Andacht, Du geiftliche Rose,

Du Thurm Davids.

Du elfenbeinerner Thurm,

Du goldenes Haus, Du Arche des Bundes,

Du Himmelspforte,

Du Morgenstern,

Du Heil der Kranken, Du Zuflucht der Sünder,

Du Trösterin der Betrübten.

Du Hilfe der Chriften,

<sup>\*)</sup> Bitt für uns!

Du Königin ber Engel, bitt für uns! Du Königin der Patriarchen,\*) Du Königin der Propheten, Du Königin der Apostel, Du Königin der Martyrer, Du Königin ber Bekenner. Du Königin der Jungfrauen. Du Königin aller Heiligen.

Du Königin ohne Makel der Erbfünde empfangen. Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Herr!

Chrifte höre uns! Chrifte erhöre uns!

Vater unser 2c.

Antiph. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin; verschmäh nicht unser Gebet in unsern Nöthen, sondern erlöse uns jederzeit von aller Gefährlichkeit, o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unfere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin; versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne.

<sup>\*)</sup> Bitt für uns!

d. Bitt für uns, o heilige Gottesge= bärerin!

R. Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christe!

#### Bebet.

Wir bitten Dich, o Herr! Du wollest deine Gnade in unsere Berzen eingießen, damit wir, die wir durch die Botschaft des Engels Christi deines Sohnes Mensch= werdung erkannt haben, durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt werden. Durch denselben Christum unsern Herrn. Amen.

V. Bitt für uns, o heiliger Joseph! R. Auf daß wir würdig werden der

Verheißungen Christi.

#### Bebet.

Wir bitten Dich, o Herr! daß uns durch die Verdienste des Bräutigams beiner allerheiligsten Gebärerin geholfen werde, damit, was unser Vermögen nicht erhalten kann, uns durch seine Verdienste geschenkt werde. Der Du lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.

Samstagsgebet.

Wenn du ein Anliegen haft, so bete dieses Gebet acht Tage von einem Samstag zum andern.

Das erfte Gebet.

Mutter unseres Herrn Jesu Christi, die du Keinen verstoßest, der zu dir kommt: ich bitte dich durch die besondere Gnade, so dir Gott erzeigt hat und durch die Wunder, mit welchen Er dich geehrt hat, du wollest mein Gebet nicht verachten, sondern mich erhören und mir in diesen acht Tagen die Gewährung meiner Bitte erlangen. Allergütigste Mutter, ich bitte dich demüthig durch die gnadenreiche Empfängniß und Geburt deines liebsten Sohnes. Ich bitte dich durch seine heilige Beschneidung und Opferung im Tempel, wie auch durch seine Fasten und Bußwerke, daß du mir die Erhörung meiner Bitte erhalten wollest.

Ich bitte dich durch sein dreifaches andächtiges Gebet, welches Er am Delberge gethan hat, als Er vor großer Angst blutigen Schweiß vergoß. Ich bitte dich durch seine blutige Geißlung und durch allen Spott, welchen die grau-

samen Juden mit Ihm getrieben haben. Ich bitte dich durch seine schmerzliche Krönung und allen Schimpf, welchen Er damals von der ganzen Rotte gelitten hat. Ich bitte dich durch seine mühselige Kreuztragung, schimpfliche Entblößung und grausame Annaglung. Ich bitte dich durch die harten Nägel, welche Ihm durch seine Hände und Füße geschlagen wurden. Ich bitte dich durch das liebevolle Gebet, welches Er für seine Feinde verrichtet hat. Ich bitte dich durch die unermessene Barmherzigkeit, welche Er dem Schächer erwiesen hat. Ich bitte dich durch die Liebe und das Leid, das du in deinem Herzen empfandest, als Er dich dem heiligen Johannes empfohlen hat. Ich bitte dich durch den entsetzlichen Streit, welchen Er in seinem Todeskampfe gestritten hat, als Er mit heller Stimme rief: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen! Ich bitte dich durch seinen bittersten Tod, als Er seinen Geist in die Hände des Naters aufgab. Ich bitte dich durch das traurige Klagen, so du geführt und durch das Leid, das du einpfandest, als du deinen liebsten Sohn so erbärmlich sterben sahest. Ich

bitte dich durch die Thränen, die du vergossen hast, als du deinen todten Sohn auf deinem Schooß hieltest und seine verwundeten Glieder mit herzlichem Mitleiden ansahest. Ich bitte dich durch alle und jede Pein, die dein armes Kind von Anfang seiner Gefangenschaft bis zum letzten Augenblick seines Lebens gelitten hat. Endlich bitte ich dich durch sein fröhliches Absteigen zur Hölle, seine glor-reiche Auferstehung von den Todten und freudenreiche Himmelfahrt zu seinem Vater, daß du mich in diesem meinem Kreuze trösten und mir meine Bitte von Gott erhalten wollest. So will ich zugleich mit dir Gott loben und deinen freudenreichen Lobgesang mit Andacht beten, sprechend:

Magnifikat (siehe oben in der Vesper Seite 115). Vater unser 2c. Gegrüßt seift du 2c.

### Das zweite Gebet.

Ulerseligste Jungfrau Maria, du reine und unbefleckte Mutter Jesu, ich bitte dich durch die Freude, so du hattest, als der Engel Gabriel dir verkündigte, daß du solltest eine Mutter Gottes werden und daß durch dich sollten die Erwartungen der Patriarchen und die Weissagungen der Propheten erfüllt werden. Deßgleichen bitte ich dich auch durch die überflüssige Snade, mit welcher dich Sott damals erfüllt hat und durch die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi, du wollest mir in dieser meiner Noth zu Hilfe kommen und meine Bitte zum Trost meiner armen Seele erhören. Zu diesem Ende will ich das Magnisikat mit einem Vater unser und Ave Maria mit Andacht beten, sprechend:

Magnifikat (wie oben). Later unser 2c.

#### Das dritte Gebet.

Ich bitte dich, o allermildeste Jungfrau Maria, durch die große Süßigkeit, so du in deinem Herzen empfandest, als du in deiner zarten Jugend die edle Blume und zarte Rose Jesum, den Sohn des allmächtigen Gottes hervorbrachtest. Ich bitte dich durch die Süßigkeit, so du in deinem jungfräulichen Herzen empfandest, als du zum erstenmal die gebenedeite Frucht deines unbesleckten Leibes ansahest. Ich bitte dich auch, o allersüßeste Jungfrau, durch die Freude, so du mit deinem liebssten Sohne in seiner Kindheit hattest, als

du Ihn auf deinen Schooß legtest, an dein jungfräuliches Herz drücktest, an deiner keuschen Brust nährtest und Ihm mit mütterlicher Treue und Zuneigung dientest. Durch alle diese Freuden und herzlichen Süßigkeiten bitte ich dich, o mildeste Mutter, du wollest mein Gebet erhören und mich durch die Erhaltung meiner Bitte erfreuen. Zu dem Ende will ich zum Drittenmal deinen Lobgesang fammt einem Vater unser und Ave Maria mit Andacht beten, sprechend:

Magnifikat (wie oben). Vater unser 2c.

#### Das pierte Gebet.

Uch bitte dich, o barmherzigste Jungfrau Maria, meine getreueste Mutter und Fürsprecherin, durch die unbegreifliche Freude deines mutterlichen Herzens, so du an dem heiligen Ostertage hattest, als dir dein liebster Sohn nach seiner Auferste-hung glorreich erschien und dich mit seiner Gegenwart erfreute. O wie voll des Trostes war damals dein mütterliches Herz, als du fahest, daß alle seine Wunden wieder geheilt waren und alle seine Peinen und Aengsten nun ein Ende hatten. O glorwürdigste Jungfrau Maria,

ich bitte dich, du wollest mich armen betrübten Sünder erfreuen und mein schwaches Herz durch Erhaltung meiner Bitte zum Beile meiner armen Seele stärken. Zu diesem Ende will ich zum viertenmal deinen fröhlichen Lobgefang fammt einem Vater unser und Ave Maria mit Andacht beten, sprechend:

Magnifikat (wie oben). Vater unser 2c.

#### Das fünfte Gebet.

Ich bitte dich, o gebenedeite Jungfrau und Mutter Maria, durch die vollkommenste Freude deiner reinsten Seele, melche du jett in der Glorie hast. Gedenke, o Maria, wie du jett im Himmel verherrlicht bist, mit dem Kleide der Unsterblichkeit angethan, glänzend über die Klar-heit der Sonne, mit der Krone des ewigen Reiches gekrönt, zur Rechten deines Sohnes Jesu Christi sigend und im Genuße der klaren Anschauung der heiligsten Dreifaltigkeit. Durch diese unaussprechliche Glorie und durch alle himmlischen Freuden, so du ewig genießest, bitte ich demüthig, o glorwürdigste Himmelskö-nigin, du wollest mit mir armen betrüb-ten Menschen Mitleid haben und mein

trauriges Herz mit Erlangung meiner Bitte trösten, wosern sie dem göttlichen Willen, seiner Chre und meinem Seelenheile nicht entgegen ist. Um dieses zu erlangen und dir zu deiner Glorie Glück zu wünschen, will ich zum fünftenmal dein freudenreiches Magnisikat beten und dir noch ein andächtiges Vater unser aufopfern, sprechend:

Magnifikat (wie oben). Later unser 2c.

#### Aufopferung.

O allerseligste Jungfrau, nun habe ich mein Gebet verrichtet und dich durch alles Leid, so du auf Erden gehabt und durch alle Freude, so du auf Erden und im Himmel empfangen hast demüthig gebeten, du wollest mir meine Bitte (so du wohl weißt und in Gott erkennst) von deinem lieben Sohne erhalten. So opfere ich dir nun diese fünf Magnisikat mit den fünf Gebeten, welche ich in die fünf Bunden Jesu Christe lege und mit seinem kostbaren Blute besprenge, auf daß sie dein mildes Herz durchdringen. Und weil du niemals einen Betrübten ungetröstet von dir gelassen hast, so laß mich armen Sünder nicht trostlos von dir gehen. O gütige,

o milde, o süßeste Jungfrau Maria, wende deine barmherzigen Augen zu mir und erlange mir meine ernstliche Bitte zur gröserlange Bern Chre und Glorie Gottes. Amen.

> Bur schmerzhaften Mutter. Die sieben Bergensstiche Maria's.

Der erfte Bergensstich.

D betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des tiefen Herzensstiches, der deine Seele durchdrang, als dir dein ge-liebter Sohn am heiligen Grünendon-nerstag offenbarte, daß die Zeit seines Leidens nun herbeigekommen sei und deßhalb von dir Erlaubniß begehrte in den Tod zu gehen. Gedenke, o betrübte Jungfrau, wie deinem Herzen zu Muthe war, als dein lieber Sohn vor dir niederfiel und deinen mütterlichen Segen so demüthig begehrte. Gedenke, o Maria, wie dir damals war, als dein liebes Kind dich zum Lettenmale umarmte und dir Lebewohl sagte. Erinnere dich, o du hochbe= trübte Mutter, wie manche Thränen aus deinen und seinen Augen geflossen und wie mancher harte Stich deine und seine Seele durchdrungen habe, als sich euere

treuen Herzen scheiden mußten. Durch diesen traurigen Abschied deines lieben Kindes und durch die bittern Thränen, so ihr damals vergossen habet, bitte ich dich, o Maria, du wollest mir beistehen, wenn ich von allen meinen Freunden werde Abschied nehmen müssen und meine Seele durch die Bitterkeit des Todes von meinem Leibe scheiden wird. Amen.

### Der zweite Bergensstich.

O betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des tiefen Herzensstiches, der deine Seele durchdrang, als dir vom heiligen Johannes eröffnet wurde, daß dein liebes Kind so fälschlich verrathen, gefangen, gebunden, zerschlagen, vor An-nas und Kaiphas geführt worden sei und dort wie ein armes Lämmlein unter den Wölfen gefangen gehalten und mit allerlei Schmach und Scheltworten grau-sam gelästert werde. Gedenke, o Maria, wie diese traurige Botschaft dir dein Herz durchschnitten und deine ganze Seele durchdrungen hat. Gedenke, o Maria, wie mancher Seufzer aus deinem halbtodten Herzen drang und wie manche Thräne aus deinen Augen geflossen

ist. Wie hast du nicht damals geklagt und geweint und alle deine Freunde zum herzlichsten Mitleid bewegt, indem du riefest: "O mein Sohn Jesu! Jesu, o mein Sohn! Wer gibt mir, daß ich für Dich sterbe? O mein Sohn! Jesu, mein Sohn!" Durch dieses große Herzenleid bitte ich, o Maria, daß du mich an meinem letzen Ende, wenn ich von den höllischen Geistern umgeben vor Angst seufzen und klagen werde, mit deiner liebreichen Gegenwart stärken und trösten wollest, das mit ich nicht in Verzweiflung oder Kleinmuthigkeit falle. Umen.

#### Der britte Bergensstich.

O betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des tiefen Herzensstiches, der deine Seele durchdrang, als du mit betrübten Augen deinen lieben Sohn ansahest, da Pilatus Ihn dem Volke vorstellte. stellte, sprechend: "Sieh, ein Mensch!" Gedenke, o Maria, wie deinem jungfräulichen Herzen zu Muthe war, als du dein süßestes Kind so erbärmlich zugerichtet sahest, daß du es selbst nicht mehr erkennen konntest! Was dachtest du, o Maria, als du sein engelgleiches Antlitz so übel

verstellt, mit Backenstreichen zerschlagen, mit Speichel entehrt, mit Nägeln zerkraßt, seine Haare zerrauft, sein Haupt mit Dornen durchstochen und seinen ganzen Leib so zerrissen sahest, daß Er keinem Menschen mehr gleich sah? Sage, o Maria, wo war dein Herz, als du die Juden so grausam schreien hörtest: "Kreuzige Ihn! Kreuzige Ihn"? Und als du von Pilatus das ungerechte Todesurtheil über Ihn fällen hörtest, konnte dein Herz das mals wohl noch leben? Es wäre kein Wunder gewesen, wenn du vor Schmerz gestorben und todt hingefallen wärest. Durch diese vielfältigen Schmerzen, so dein mütterliches Herz durchschnitten, bitte ich, o Maria, daß du, wenn ich vor dem strengen Gerichte Gottes werde über mein Leben Rechenschaft geben müßen, mir einen einzigen Seufzer deines Herzens, oder nur eine einzige Thräne deiner Augen zu meinen guten Werken hinzulegen wollest, damit ich ein gnädis ges Urtheil erlangen möge. Amen.

Der vierte Herzensstich.

O betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des tiefen Herzensstiches,

der deine Seele durchdrang, als dir dein betrübtes Kind mit dem schweren Kreuze begegnete und zur Stadt hinausgeführt wurde, um wie ein unschuldiges Lämmslein geschlachtet zu werden. O du betrübte Mutter, was für ein trauriges Schauspiel war es, als du dein herzliebes Kind vor Mattigkeit zittern, vor Ohnmacht zu Boden fallen und von den unbarmherzigen Henkersknechten mit Stößen und Schlägen forttreiben sahest? D Maria, wie war deinem mütterlichen Herzen damals, als dein so elendes Kind unter dem Kreuze auf der Erde liegend seine blutigen Augen erhob und dich so schmerzlich ansah, als wollte Es Hilfe und Trost von dir begehren? War es wohl möglich, daß dir bei diesem kläglichen Anblicke dein mütterliches Serz nicht brach? War es dir terliches Herz nicht brach? War es dir wohl möglich, noch ein einziges Wort zu Ihm zu sagen? Ach nein, es war dir nicht möglich, mit Ihm zu reden oder Ihn zu trösten. Ich bitte dich, o Jungfrau, durch dein durchstochenes mütterliches Herz und durch den traurigen Anblick, mit welchem du dein liebes Kind in seiner Kreuztra-gung angesehen hast, daß du in meinem Hinscheide deine barmherzigen Augen zu mir wenden wollest, damit ich durch deinen freundlichen Anblick in meinen Schmerzen und tödtlichen Peinen gestärkt und getröstet werde. Amen.

### Der fünfte Bergensstich

O betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des tiefen Herzensstiches, der deine Seele durchdrang, als du dein liebstes Kind mit groben eisernen Nägeln an das Kreuz nageln und so grausam durchschlagen hörtest, daß alle Adern sich zusammenzogen, alle Glieder zitterten und die eine Hand fast todt war, ehe die andere angenagelt wurde. D betrübteste Mutter, kamst du denn so elend um dein liebstes Kind? Hat denn der freundlichste Jesus das verdient, daß man Ihn so thrannischer Weise ohne alle Barmherzigkeit mordet? Sage, o Maria, wie manscher Stich ist dir damals durch deine gebenedeite Seele gedrungen und wie man-che tödtliche Wunde hat dein süßes Herz durchstochen, besonders als du weinend deine Augen erhobest und dein liebes Kind zum Erstenmal in solcher Gestalt erblicktest? Da hast du so herzlich ge-seufzt und geklagt, daß alle Umstehenden

zum Mitleiden bewegt wurden. Durch diese so vielfältigen Herzensstiche, so da-mals deine heilige Seele durchdrangen, bitte ich, du wollest mich nicht verlassen, wenn ich in der letten Sterbensnoth liegen werde und mir der Tod mit seinem giftigen Pfeil bas Herz abstoßen wird. Umen.

Der sechste Bergensstich.

D betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des tiefen Herzensstiches, der deine Seele durchdrang, als du auf dem Kalvarienberge drei Stunden lang bei deinem lieben Sohne unter dem Kreuze standest und Ihn in so erbärmlicher Gestalt erblicktest. Wie war dir zu Muthe, als du die großen eisernen Nägel ansahest, welche Ihm seine Hände und Tüße so grausam aufgerissen hatten, daß das heilige Blut wie aus vier Brunnsquellen spritzte? Ach, wie muß dir dein Herz so wehe gethan haben, als du hörztest, wie Er seinen Durst klagte und nur einen Trunk kalten Wassers begehrte und dann noch sehen mußtest, wie man Ihm dafür aus lauter Haß Galle und Essig reichte. Ach, wie viel tausend Stiche hat

dein Herz empfunden, als du sahest, daß dein armes Kind so lange an dem Kreuze hing und nicht sterben konnte und die Juden diese ganze Zeit lachen, spotten, lästern und fluchen hörtest? Wer kann aussprechen, was du gelitten hast, als du Ihn an dem Ende seines Lebens sein krankes Haupt hin und her neigen, seine Hände erstarren, seine Gestalt vergeben, seine Glieder erzittern, seine Augen brechen, sein Herz klopfen, den Todesschweiß ausbrechen und endlich mit lautem Schrei seinen Geist aufgeben sahest. O betrübteste Jungfrau, ich bitte dich durch den bittern Tod deines lieben Sohnes und durch den tödtlichen Stich, der dir damals in das Herz gegangen, daß du mir in meinem Sterbstündlein treulich beistehen und meine arme Seele in deine heiligen Hände aufnehmen wollest. Amen.

Der siebente Herzensstich.

D betrübteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich des siebenten Herzensstiches, der deine Seele durchdrang, als du den todten Leib deines Sohnes mit deinen jungfräulichen Armen umfangen und in deinen mütterlichen Schooß gelegt hattest.

Gedenke, o Maria, wie groß dein Schmerz war, als du die großen und tiefen Wun-den seiner heiligen Hände, Füße und Seite mit deinen Augen sahest und mit deinen Fingern berührtest. Gedenke, wie schmerzlich deine Seele verwundet wurde, als du sein heiliges Haupt so voll Dornen und sein liebliches Angesicht so voll Speichel und Wunden erblicktest. Alles dieses schmerzlichen Herzenleides erinnere ich dich, o Maria und durch alles dasselbe bitte ich dich, du wollest mir Verzeihung meiner Sünden und Vermehrung der göttlichen Gnade erlangen. Und wenn meine Seele von meinem Leibe abscheiden wird, so wollest du sie in deine mütterlichen Arme aufnehmen, gleichwie du den todten Leib deines Sohnes in deine Arme aufgenommen und in deinen jungfräulichen Schooß gelegt hast. Amen.

Litanei zur schmerzhaften Mutter.

Derr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Chrifte, höre uns! Chrifte, erhöre uns! Gott Later vom Himmel! Erbarme Dich unfer! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unfer! Gott heiliger Geift, erbarme Dich unfer!

Heiliaste Dreifaltiakeit, ein einiger Gott. erbarme Dich unser!

Heilige Maria! Bitt für uns!

Beilige Gottesgebärerin.\*)

Beilige Jungfrau aller Jungfrauen.

Du schmerzhafte Mutter,

Du betrübte Mutter.

Du verlassene Mutter. Du trostlose Mutter.

Du geänastigte Mutter.

Du mitleidende Mutter,

Du weinende Mutter.

Du klagende Mutter,

Du traurende Mutter. Du verwundete Mutter.

Du kraftlose Mutter.

Du ohnmächtige Mutter.

Du barmherzige Mutter,

Wir arme Sünder! Wir bitten dich. erhöre uns! Durch alles Clend, so du auf Erden gelitten hast!\*) Durch den schweren Weg, den du von Nazareth nach Bethlehem gegangen bift,

Durch das Leid, so du hattest, als man dir die

Herberge versagte,

Durch das Leid, so du hattest, als du in einem Stalle einkehren mußtest,

Durch das Leid, so du hattest, als du dein Kind= lein in eine Krippe legen mußtest,

Durch die Thränen, die du bei seiner Beschnei: dung vergossen hast,

<sup>\*)</sup> Bitt für uns!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten dich, erhöre uns!

Durch das Schwert, das beine Seele durchbrun= gen hat, wir bitten dich, erhöre uns!

Durch die Furcht, so du auf der Reise nach Egyp=

ten hattest.\*)

Durch alles Elend, so du auf dieser Reise aus= gestanden hattest,

Durch alles Uebel, so du in Egypten gelitten hattest, Durch die Angst, so du wegen deines verlornen

Kindes hattest,

Durch das Herzenleid, so du hattest, weil Ihm die Juden so feindselig waren,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er dir sein Leiden offenbarte,

Durch bas Herzenleid, so du hattest, als Er von dir Abschied nahm,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er aus Kaiphas Haus geführt wurde,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er vor Herodes geführt wurde,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er ge= geißelt wurde.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er mit

Dornen gefrönt wurde,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Ihn Vi= latus dem Volke zeigte,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er zum Tode verurtheilt wurde,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er das

schwere Kreuz trug, Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er dir mit dem Kreuze begegnete,

<sup>\*)</sup> Wir bitten dich, erhore uns!

Gr. Baumgarten.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er ents blökt wurde, wir bitten bich, erhöre uns!

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er an= genagelt wurde,\*)

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er mit

dem Kreuze erhöht wurde.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er dich dem beiligen Johannes anbefahl,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er zu

seinem Later rief.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er seinen Durst flagte,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er seinen Geift in die Hände des Vaters enwfahl.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er mit dem Tode rana.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er todt am Areuze hing,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als seine Seite eröffnet wurde,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er vom

Kreuze abgenommen wurde, Durch das Herzenleid, so du hattest, als Er in deinem Schoofe lag,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als du Ihn einbalsamiren halfest.

Durch das Herzenleid, so du hattest, als du Ihn zum Grabe begleiteteft,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als du Ihn begraben sahest,

Durch das Herzenleid, so du hattest, als du vom Grabe gingest,

<sup>\*)</sup> Wir bitten bich, erhöre uns!

Durch alle Thränen, so du in seinem Leiden ver= gossen haft, wir bitten dich, erhöre uns!

Durch alle Seufzer, so du in seinem Leiden ge=

seufzet hast,\*)

Durch alle Herzensstiche, so du in seinem Leiden empfangen haft,

Durch allen Schrecken, so du in seinem Leiben

erduldet haft,

Durch bas Mitleiden, so bu mit beinem Sohne

gehabt haft,
Heilige Maria, du betrübteste Mutter,
Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr!
Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr!
Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Herr!
Christe häre uns! Christe erhöre uns! Christe höre uns! Christe, erhöre uns!

Bater unser 2c.

### Aufopferung.

Rimm auf, o schmerzhafte Jungfrau, diese Litanei, welche ich jett zu Ehren all deines Herzenleides andächtig gebetet habe. Ich opfere dir sie, so fräftig als ich kann und bitte dich durch das Mitleiden, so du mit deinem lieben Sohne auf Erden ausgestanden hast, du wollest dich meiner erbarmen und mir in meinen

<sup>\*)</sup> Wir bitten bich, erhö : und!

Anliegen zu Hilfe kommen. Besonders aber bitte ich dich, du wollest dich in meiner Sterbstunde erinnern, wie ich deines Mitleidens so oft eingedenk gewesen bin und alsdann auch meines großen Herzenleides mitleidig eingedenk sein. Amen.

## Shlußgebet.

Noth! Ungst und

R. Komm uns zu Hilfe, o allerselig-

ste Jungfrau Maria!

Heilige Maria, du Schmerzenmutter! gedenke alles dessen, was du mit so viesler Geduld und Ergebung in den Willen Gottes geduldet hast und erbarme dich meiner. Wende deine barmherzigen Ausgen zu mir, komme mir in meinen Anliesgen zu Hilfe und belohne mein kindliches Vertrauen zu dir durch die Gewährung meiner Vitte. Amen.



# Gilfter Abschnitt.

# Andachten zu den Feiligen.

Aeuntägige Andacht zum heil. Joseph.

Uerwürdigster Pflegvater Christi,
ich armer sündiger Mensch habe
großes Vertrauen auf deine Fürbitte und Verdienste, weil ich weiß,
daß dir keine Bitte von Jesus und Maria versagt wird. Weil ich dann jett ein besonderes Anliegen habe, so habe ich mir ernst vorgenommen, neun Tage nach einander dich treulich anzurufen und täglich eine gewisse Andacht dir zu Ehren zu verrichten, damit ich durch deine Fürbitte meine Bitte erhalte und in meinem Anliegen von Gott getröstet werde. Dieß alles begehre ich zu thun mit reiner Meinung zur größern Ehre Gottes und zum Beil und Troft meiner armen Seele. Der liebe Gott verleihe mir durch deine Verdienste seine Gnade, diese neuntägige Ansdacht so zu verrichten, daß ich mein inständiges Begehren vollkommen erhalten möge. Amen.

Gebet, neun Tage nach einander zu fprechen.

Mit demüthigem und andächtigem Herzen komme ich heute zum erstenmal (zum zweitenmal, zum drittenmal u. s. w.) vor dein gnadenreiches Angesicht, du hoch-würdiger Pflegvater Christi, heiliger Joseph und will dich vertraulich bitten, daß du mein getreuer Fürsprecher bei Gott sein wollest, damit ich diesenige Bitte, die du wohl weißt, sofern sie nicht gegen den Willen Gottes ist, durch dich erhalten möge. O keuschester Bräutigam Ma-riä, heiliger Joseph, ich habe ein so gro-pes Vertrauen zu dir, daß ich meine, der liebe Gott werde mir meine Bitte nicht abschlagen, wenn du Ihm dieselbe vortragest und nur mit einem einzigen Worte empfiehlst. Denn weil dir der ewige Vater solche Ehre angethan, daß Er dir vor allen andern Heiligen seinen eingebornen Sohn und dessen reinste Mutter anvertraut hat, so mußt du ja ungezweiselt bei Ihm in hohen Snaden sein und von Ihm alles leicht erhalten können. Und weil der Sohn Gottes dich so hoch geehrt,

daß Er dich vor allen Heiligen zu seinem Nährvater auserwählt hat und dir auf Erden unterthänig gewesen ist, so wird Er dich auch jetzt im Himmel ehren und dir keine billige Bitte versagen. Weil endlich auch der heilige Geist dich für so gut erkannte, daß Er dich vor allen andern Männern zum Mitgehilfen der menschlichen Erlösung hat gebrauchen wollen, so wird Er dich auch jetzt im Himmel für so gut erkennen, daß du für einen armen Sünder eine Gnade erhalten mögest. Weil denn Gott Vater, Gott Sohn und Gott heiliger Geist dir vor allen Heiligen die größte Ehre und Gna-de erwiesen haben, so werden Sie ja ohne Zweifel dir auch jetzt im Himmel gnädig willfahren und ihrem so großen Freunde keine Bitte versagen. Deßwegen bin ich gewiß, o heiliger Joseph, daß ich, wenn du für mich bittest, unsehlbar in meinem Anliegen getröstet werde. So erhöre mich denn, o heiliger Joseph und bitte für mich den lieben Gott; tritt vertraulich zum Throne der heiligsten Dreifaltigkeit und trage Ihr mit beweglichen Worten mein Anliegen vor. Erinnere Sie aller treuen Dienste, so du Ihr auf Erden geleistet und bitte Sie durch ihre unendliche Güte, daß Sie sich meiner erbarme. Dlieber heiliger Joseph, obarmherziger heiliger Joseph, ach, erhöre meine Bitte, trage Gott meine Bitte vor und lasse sie dir bestens empsohlen und treulich angelegen sein. Bitte deinen lieben Jesus nur mit einem freundlichen Worte für mich und sage zu Ihm: Mein liebster Jesu, erbarme Dich um meinetwillen diesses Menschen und bewillige ihm sein so inständiges Begehren. Erhöre ihn wegen des großen Vertrauens, so er zu mir trägt und laß ihn nicht ungetröstet von mir hinweggehen. Amen.

## Litanei zum heiligen Joseph.

Serr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, ergöre uns! Gott Vater vom Himmel! Erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser! Heiligste Dreifaltigkeit ein einiger Gott, erbarme Dich unser!

Heilige Maria, bitt für uns! Šeilige Gottesgebärerin, bitt für uns! Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt für uns! Heiliger Joseph, bitt für uns! Du Bräutigam Mariä, bitt für uns!

Du Pflegvater Christi,\*)

Du Sohn Davids,

Du gerechter Mann,

Du Mann nach dem Herzen Gottes,

Du Krone der Patriarchen,

Du Vorbild jungfräulicher Seelen,

Du Spiegel der Cheleute,

Du Zierde des alten Testamentes,

Du Ehre des Hauses Davids,

Du Mitgehilse der menschlichen Erlösung,

Du Erkenner der göttlichen Geheimnisse,

Du Ernährer des Brodes des Lebens, Du Bewahrer der himmlischen Schätze.

Du Freude beiner jungfräulichen Gemahlin,

Du Trost in ihren Trübsalen, Du Beschützer ihrer Reiniakeit.

Du treuer Diener in allen ihren Nöthen,

Du treuer Fürbitter beiner Pflegkinder, Du vortrefflicher Helfer in allen Anliegen,

Du vortresslicher Helser in auen Anlieger Du besonderer Batron der Sterbenden,

Du mein auserwählter Batron.

D heiliger Joseph,

In allen unsern Nöthen! Hilf uns, o heiliger Foseph!

In allen unsern Anfechtungen,\*\*)

In allen leiblichen Gefahren, In unserer letten Krankheit,

In der Stunde unseres Todes,

In dem strengen Gerichte,

Durch beine ewige Erwählung,

\*) Bitt für uns!

<sup>\*\*)</sup> Hilf uns, o heiliger Joseph!

Durch beine glückselige Vermählung, hilf uns. o heiliger Joseph!

Durch das Leid, so du hattest, als du sahest, daß

Maria empfangen,\*)

Durch die Freude, so du bei der Erscheinung des Engels empfandest.

Durch das Leid, so du hattest, als du zu Bethle=

hem keine Herberge fandest.

Durch die Freude. so du hattest bei der Geburt Christi

Durch das Leid, so du hattest bei seiner Beschneibung.

Durch die Freude, so du hattest bei der Ankunft der heiligen drei Könige,

Durch das Leid, so du hattest bei der Weissagung

Simeons.

Durch die Freude, so du hattest bei der Ovferung Jeiu.

Durch das Leid, so du hattest bei der Flucht nach Caupten.

Durch die Freude, so du hattest, als du wieder

in das jüdische Land zogest.

Durch das Leid, so du hattest, als du das Kind Jesu verloren hattest,

Durch die Freude, so du hattest, als du das Kind wieder fandest,

Breeze english and a second

Durch alles Lieb und Leid, so du mit Jesu und Maria gehabt haft.

Durch beinen seligen Tod.

Durch deine fröhliche Himmelfahrt,

Durch beine ewige Glorie,

Wir arme Sünder! Wir bitten dich, erhöre uns!

<sup>\*)</sup> Hilf uns, o beiliger Joseph!

Daß du uns Gnade erlangest, wir bitten bich er= höre uns!

Daß du uns bei Gott Verzeihung ber Sünden

erbitten wollest,\*)

Daß du uns Jesu und Maria anbefehlen wollest, Daß du allen Unverheiratheten Liebe zur Reinig= feit erlangen wollest,

Daß du allen Cheleuten mahre Liebe und Einigkeit

erwerben wollest,

Daß du alle Eltern eine gute Kinderzucht lehren

wollest.

Daß du Alle, so dich ehren, beschirmen wollest, Daß du allen Bedrängten Trost erlangen wollest, Daß du allen Sterbenden treulich beistehen wollest, Daß du allen Verstorbenen die Erlösung erflehen wolleit.

Daß du uns Allen die ewige Seligkeit erbitten

wolleit.

Daß du meine Bitten dem lieben Gott vortragen wollest.

Daß du meine Bitte dem lieben Gott empfehlen wollest.

Daß du die Gewährung meiner Bitten erhalten

wollest.

D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verichone uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unfer, o Serr!

<sup>\*)</sup> Wir bitten bich, erhöre uns!

332 Andachten zu den Heiligen.

Christe höre uns! Christe erhöre uns! Rater unser 2c.

V. Bitt für uns, o heiliger Joseph!

R. Daß wir theilhaft werden der Verheissun= gen Christi.

#### Gehet.

O Gott, der Du den allerseligsten Joseph zum Dienste deines eingebornen Sohnes und seiner würdigsten Mutter von Ewigkeit auserwählt und ihn ge-würdigt hast, derselben Jungfrau Mann und deines lieben Sohnes Vater genannt zu werden: wir bitten Dich durch alle treuen Dienste, so er Jesu und Maria auf Erden geleistet hat, Du wollest uns seiner Fürbitte würdig machen und seiner gewünschten Gesellschaft im Himmel ewig genießen lassen. Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

# Beschluß des neuntägigen Gebetes, jedesmal zu sprechen.

Aun habe ich, o lieber heiliger Joseph, mein Gebet verrichtet und dich mit möglichster Andacht angerufen. So hoffe ich denn, es werde dir gefallen, und du wer dest mein Anliegen dem lieben Gott vor

tragen, was ich demüthig von dir begehre und dir meine Sache bestens empfehle. Ach, laß mich nicht ungetröstet von dir gehen, sondern erfreue mein Herz durch die Erhaltung meines Begehrens. Sieh das große Vertrauen an, so ich zu dir trage und mein inbrünstiges Gebet, so ich vor dir ausgieße. Ich bitte dich durch die große Liebe, die du zu Jesu und Maria getragen und durch alles Lieb und Leid, das du mit ihnen ausgestanden hast. Ich bitte dich durch alle herzliche Süßigkeit, die du von dem lieben Jesu empfingest, als du Ihn in seiner Kindheit auf deinen Armen trugest, an dein väterliches Herz drücktest und Ihn auf die freundlichste Weise liebkostest. Ich bitte dich auch durch alles Mitseid das du dich auch durch alles Mitleid, das du mit deinem lieben Jesu hattest, als du sahest, daß Er von der Welt gar so verstoßen war und so viel Armuth, Elend und Verfolgung leiden mußte. Durch dieses und durch Alles, was dir im Himmel und auf Erden lieb ist, bitte ich, du wollest mich gnädig erhören und mir meine Bitte von Gott erwerben. O mil-der, o lieber, o gütiger heiliger Joseph, komme mir zu Hilfe in dieser meiner Noth

und laß mich dir mit Leib und Seele bes fohlen sein. Wenn aber dieses mein Bes gehren wider Gottes Willen wäre, so wollest du mir dafür eine andere Gnade erbitten, welche zur größern Ehre Sottes und zum Heile meiner Seele gereichen moge. Amen.

Erwählung des heil. Josephs zum Patron.

heiliger Joseph, du jungfräulicher Bräutigam der göttlichen Mutter und Fürsprecher derer, so in Gefahr und Todesnoth find! getreuester Schützer Aller, die deine Gespons Maria lieben: ich N. N. erwähle dich heute im Angesicht Jesu und Maria zu meinem Patron und Fürbitter um einen glückseligen Tod und beständigen Fleiß in Uebung wahrer Tugend und heiligen Werken. Ich nehme mir fest vor, daß ich dich niemals verlass sen werde und daß ich niemals etwas gegen dich werde reden oder thun, noch auch zulassen, daß etwas wider deine Chre gethan werde. Nimm mich zu deinem ewigen Diener an, befiehl mich in den Schutz Mariä und in die Barmherzigkeit Jesu: stehe mir in all meinen Werken bei, die ich sämmtlich zu deiner Ehre

aufopfere und verlaß mich nicht. Endlich erwirb mir die nöthigste Gnade jetzt und in der Stunde meines Todes, zu welcher ich dich demüthig einlade, auf daß, was meine Verdienste nicht vermögen, ich durch deine Fürbitte erlangen möge. A.

Bur heiligen Mutter Anna.

Dienstagsgebet zur heiligen Anna. Bei einer brennenden Kerze zu sprechen.

Mus dem innersten Grunde meines sundigen Herzens grüße ich dich, o du hoch, gebenedeite Mutter, heilige Anna und wünsche dir Glück wegen der Gnaden, die dir der liebe Gott an diesem Tage erzeigt hat. Gebenedeit sei derjenige Dienstegt hat. Gebeneven sei seisenge Diensstag, an welchem du zum Troste der arsmen Sünder als eine klare Morgenröthe bei deiner Geburt aufgegangen bist und gebenedeit sei jener Dienstag, an welchem du schön wie der Mond voll Tugend und Verdienste deinen seligen Geist aufgegesben hast. Deßhalb hat auch Christus dir zu Ehren alle Dienstage gesegnet und versprochen, Allen zu Hilfe kommen zu wollen, die dich an den Dienstagen in ihren geistigen und leiblichen Nöthen

anrufen und ehren werden. So ehre ich dich denn, o heilige Anna und rufe dich von Grund meines Herzens an, daß du mir in allen Nöthen des Leibes und der Seele Hilfe erlangen wollest. O hochgebenedeite Großmutter Jesu Christi, in deinem Namen benedeie ich den lieben Gott, wegen deiner glückseligen Geburt und glorwürdigen Hinscheidung aus dieser Welt und bitte demüthig, du wollest dir mein letztes Stündlein treulich befohlen sein lassen und alsdann mit Jesu und Maria mich heimsuchen. Umen.

Jett bete drei Vater unser und Ave Maria und opfere sie auf wie folat:

Nehmet auf, o Ihr drei liebsten Freunde, Jesus, Maria und Anna, diese drei Vater unser und Ave Maria, welche ich durch die Hände meines Schutzengels als ein wohlriechendes Blumensträußlein von drei rothen und drei weißen Rosen Euch aufopfere zur Erinnerung, Erneuerung und Vermehrung aller Freuden, die Ihr im Himmel mit einander empfanget. Ich bitte, Ihr wollet diese geringe Sabe gütig annehmen und mir in allen meinen Nösthen, besonders aber in meinem Tode beisstehen. Amen.

Jett opfere die Kerze also auf:

Nimm, o seligste Mutter, heilige Ansna, dieses brennende Licht auf, welches ich an diesem Dienstag zu Ehren deiner heiligen Geburt und deines glückseligen Todes vor diesem deinem Bilde angezündet habe. Ich opfere dir dasselbe mit andächtigem Herzen zu deiner Ehre und zugleich mit demselben opfere ich dir mein Herz, entzündet mit den Flammen der Liebe zu dir. Laß dir meine geringe Gabe gefallen und indem diese Kerze brennt, bitte den lieben Gott für mich, daß Er mein Herz mit seiner Liebe entzünde und meinen Verstand mit dem Lichte seiner Erkenntniß erleuchte. Amen.

Die fünf Freuden der heiligen Anna.

1. Ich erinnere dich, o gnadenreiche Frau, heilige Anna, der großen Würde, womit dich Sott begabt hat, daß Er dich zur Mutter der Gottesgebärerin auserwählt hat. Durch diese große Ehre bitte ich dich, du wollest mir von Gott erhalten, daß Er mich unter die Zahl seiner Auserwählten segen wolle. Amen.

Sei gegrüßt, heilige Anna mit dem heiligen Joachim und mit deinem ganzen heiligen Geschlechte. Du bist voller Gnaden, der Segen Gottes ist mit dir, du bist gebenedeit über alle Weiber des alten Testamentes und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Maria die Mutter unseres Herrn Jesu Christi, welche du ohne Makel und Sünde empfangen und geboren hast. Heilige Anna, du Mutter der Mutter Gottes, bitte mit deinem heiligen Geschlecht für uns arme Sünder jest und in der Stunde unseres Todes. Ümen.

2. Ich erinnere dich, o edelste Frau, heilige Anna, der großen Freude, die du hattest, als dir der Engel erschien und verkündigte, daß du eine Tochter empfangen und gebären solltest, welche die Mutter des Sohnes Gottes werden sollte. Durch diese große Freude bitte ich dich, du wollest mir in all meinem Kreuz Geduld und eine geistige Freude erlangen. Amen. — Sei gegrüßt, heilige Anna 2c. (wie oben).

3. Ich erinnere dich, o vortrefflichste Frau, heilige Anna, der übergroßen Freude, die du empfandest, als du die heiligste Frucht, so du ohne Erbsünde empfangen, mit großer Freude geboren hast. Durch diese große Freude bitte ich dich, du wol-

lest mir bei ihr und ihrem göttlichen Sohne Gnade und Huld erlangen. Amen. Sei gegrüßt, heilige Anna 2c.

- 4. Ich erinnere dich, o glückseligste Frau, heilige Anna, der großen Freude, die du hattest, als du dein dreisähriges Töchterlein im Tempel zu Jerusalem Gott dem Vater aufgeopfert hast und bitte dich durch diese große Freude, du wollest mir Gnade erlangen, daß ich dem lieben Gott nach meinem Stande getreu dienen möge. Amen. Sei gegrüßt, heilige Anna 2c.
- 5. Ich erinnere dich, o lobwürdigste Frau, heilige Anna, der großen Freude, die du jetzt im Himmel hast in Ansehung deiner liebsten Tochter und deines ganzen Geschlechtes. Durch diese große Freude bitte ich dich, du wollest mir in meinem Tode beistehen und zu der ewigen Seligsteit verhelfen. Amen. Sei gegrüßt, heilige Anna 2c.

Litanei zur heiligen Mutter Anna.

Derr erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich unser! Herr erbarme Dich unser! Christe höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Vater vom Himmel, erbarme Dich unser!

Gott Sohn. Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser!

Heiliaste Dreifaltiakeit, ein einiger Gott, erbarme

Dich unser!

Heilige Maria, bitt für uns! Heilige Mutter Anna,\*)

Du auserwählte Tochter Gottes des Vaters.

Du Grokmutter Gottes des Sohnes.

Du Werkzeug Gottes des heiligen Geistes.

Du Mutter der Mutter Gottes.

Du Gemahlin des heiligen Joachim.

Du Schwiegermutter des heiligen Joseph.

Du Mutter der Armen.

Du Tochter der Batriarchen.

Du Glorie aller Frauen des alten Testamentes.

Du Ehre deines Chegemahles, Du Zierde des Hauses David

Du keuscheste unter allen Chefrauen.

Du Spiegel der Cheleute.

Du Aweig von der Ruthe Jesse,

Du Wurzel des Baumes des Lebens.

Du edler Garten, darin die Frucht des Heiles gewachsen ist.

Du reine Lilie, aus welcher die Blume der Juna=

frauschaft entsprossen ist.

Du lebendige Quelle, woraus unser Seil geflossen ist.

Du Zuflucht aller dich Anrufenden.

Wir arme Sünder! Wir hitten dich, erhöre uns! Durch deine Tugenden und Verdienste, wir bitten dich. erhöre uns!

Durch deine Güte und Barmherzigkeit, wir bitten

dich, erhöre uns!

<sup>\*)</sup> Bitt für uns!

Durch dein Mitleid und deine Freigebigkeit, wir bitten dich, erhöre uns!

Durch alle Enaden, so dir Gott erzeigt hat,\*)

Durch die Gnade, daß Er dich zu seiner Großmutter erwählt hat.

Durch die Gnade, daß du Maria ohne Erbfünde

empfangen haft,

Durch die Freude, so du hattest, als dir der Engel erschien.

Durch die Freude, so du hattest, als du Maria

aebarest,

Durch die Freude, so du hattest, als du sie im

Tempel aufopfertest, Durch alle Freuden, so du jetzt im Himmel ge= nießest,

Durch die Ehre, welche dir im Himmel alle Bei-

ligen erzeigen.

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Serr!

Christe höre uns!

Christe erhöre uns!

Vater unser 2c.

V. Bitt für uns, o heilige Mutter Anna! R. Damit wir würdig werden ber Verheise fungen Christi!

<sup>\*)</sup> Wir bitten dich, erho : uns!

#### Gebet.

O Gott, der Du der heiligen Anna die große Gnade erzeigt hast, daß Du sie würdigtest, die Mutter der Gebärerin deines Sohnes zu werden, verleih uns durch ihre Fürbitte die Hilfe deiner Gnade, damit wir, die wir ihre Heiligkeit mit andächtigem Herzen verehren, durch ihre und ihrer heiligsten Tochter Verdienste zur ewigen Seligkeit gelangen mögen. Durch Jesum Christum deinen Sohn unssern Hern. Amen.

Bum heiligen Antonius von Padua. Neundienstägige Andacht zum heil. Antonius. Besonders in Kreuz und Anliegen sehr zu empfehlen.

Morgengebet für jeden Dienstag. Aein auserwählter Patron, heiliger Antonius von Padua, ich grüße dich aus treuer Liebe und wünsche von Grund meines Herzens, daß du an diesem Tag von allen Menschen gelobt, geehrt und angerusen werden mögest. Zu deiner besondern Freude opfere ich dir das hoch würdigste Herz Jesu Christi mit allen

Gnaden und Freuden, die es in sich enthält. Und zugleich mit demselben schenke und verehre ich dir alles Gute, so ich diesen Tag in Gedanken, Worten und Werken verrichten werde, welches ich dir zur Vermehrung deiner Freude und Seligkeit aufopfere. Ich beraube mich freiwillig dir zu Liebe alles Lohnes und aller Verdienste, die mir der liebe Gott in seiner Barmherzigkeit hier auf Erden oder dort im Himmel dafür geben wollte und schenfe dir dieselben als eigen, so daß du sie deinen liebsten Freunden auf Erden oder im Fegfeuer schenken kannst. So begehre ich dann diesen Tag Gott und dir zu les ben und in Gottes und deinem Dienste andächtig zuzubringen, soviel mir Gott seine heilige Gnade dazu verleiht. Verhilf mir hiezu, o heiliger Antonius und erwirb mir durch deine Fürbitte, daß ich mich heute vor allen Sünden fleißig hüte und dem lieben Gott getreu diene. Ulmen.

Anfang ber neuntägigen Undacht.

Am ersten Dienstage.

Glorwürdiger heiliger Antonius von Padua, du besonderer Nothhelser aller Christen, aus Liebe und Begierde dich zu

verehren und deine treue Kürbitte zu erlangen, auch um meine Bitte und mein Begehren, sofern es nicht gegen Gottes Willen ist, zu erhalten, nehme ich mir ernstlich vor, mit der Gnade Gottes und so viel es mir möglich ist zu deiner grö-Bern Chre und Glorie neun Dienstage nach einander deinen Altar zu besuchen, eine heilige Messe anzuhören und während dieser Zeit wenigstens einmal zu beichten und zu communiziren. Gleichwie ich mir ernst vornehme, dieß mit möglichster Andacht zu verrichten, so bitte ich, du wollest es dir angenehm und wohlgefällig sein lassen und mir von Gott erhalten, daß ich das vorgenommene Werk mit möglichster Andacht verrichte und die Bitte, die ich von Gott zu erlangen hoffe, durch deine kräftige Fürbitte erhalten möge. Amen.

Gebet vor dem Altare des heil. Antonius.

Glorwürdiger heiliger Vater Antonius, du wahre Zuflucht aller nothleidenden Seelen, der du selbst durch eine himmlische Offenbarung alle Hilfsbedürftigen zu deinem Altare gewiesen und versprochen hast, daß jener, welcher neun

Dienstage nacheinander denselben besuchen und dich da andächtig anrufen würde, erfahren solle, daß er erhört worden sei. Durch dieses Versprechen ermuntert komme ich armer Sünder mit großem Vertrauen am heutigen Dienstage zum Erstenmal (am zweiten Dienstage sage: zum Zweitenmal; am dritten: zum Drittenmal u. s. w.) hieher, verehre diesen Altar und erinnere dich an die große Ehre, so dir die heilige Kirche angethan, daß sie unter deinem Ramen diesen Altar geweiht und auf demselben das allerhöchste Ge-heimniß der Christen zu entrichten ver-ordnet hat. D, was für eine große Freude empfangest du von diesem heiligen Altare, auf dem das allerhochwürdigste Opfer verrichtet wird und Christus in eigener Person durch die Hände des Priesters sein wahres Fleisch und Blut für die Sünden der Welt Gott dem Vater aufopfert. Ich erinnere dich aber auch an die Pflicht, die dir die Kirche bei der Weihe dieses Altares auferlegt hat, indem sie dich so vielmal gebeten, daß du alle jene, die vor diesem Altare deine Hilfe anrufen, erhören wollest. So fliehe ich denn in meiner Noth zu diesem deinem

heiligen Altar und gieße vor demselben mein schwaches Gebet aus. Dieses ist der wahre Gnadenthron und die sichere Stätte der Zuflucht, zu welcher du uns so gnädig angewiesen und deine Hilfe zu juchen ermahnt hast. Hier hast du versiprochen, das Gebet aller Bittenden anzuhören; hier hast du versprochen, Trost in Betrübniß, Hilfe in der Noth, Schut in Verfolgung, Stärke in Kleinmüthig-keit, Rath im Zweifel und Erlangung alles dessen, was von dir billig begehrt wird. Deswegen rufe ich mit großem Vertrauen dein Erbarmen vor diesem deinem heiligen Altare an. Unter deinen Schutz und Schirm fliehe ich, o heiliger Antonius und bei dir, o treuer Nothhelfer, suche ich Hilfe und Rath: verschmäh mein Gebet in dieser meiner Noth nicht, sondern erhöre mich nach deiner großen Milde und Gute. Troste mich in meiner Betrübniß, stärke mich in meiner Kleinmüthigkeit, schütze mich vor aller Verfolgung, erhalte mich in der göttlichen Gnade und erlange mir mein jetiges Begehren, wofern es nicht gegen den Willen Gottes ist. Dir befehle ich Leib und Seele und übergebe dir alle meine No-

then und Anliegen. Stehe mir allzeit treulich bei und bewahre mich vor allem Nebel des Leibes und der Seele. Amen.

Schlufgebet an jedem Dienstage.

Jest habe ich, heiliger Antonius, mit Andacht diesen ersten (zweiten, dritten u. s. w.) Dienstag gehalten und dein Bild in dieser Kirche besucht. Wenn ich auch dabei nicht die Andacht gehabt habe, wie es billig hätte sein sollen und ich es wünschte, so bitte ich dich doch, meinen guten Willen für das Werk anzunehmen. All mein Gebet und meine Andacht hie= bei opfere ich nun auf deinem heiligen Altar nebst allen guten Werken, die man heute aller Orten zu deiner Ehre verrich-tet, dir zum Lobe und als Zeichen der Liebe und Verehrung, die ich zu dir trage. Du aber, heiliger Schutzengel, nimm mein Opfer vom Altare, trage es mit deinen reinen Sänden zum Simmel und biete es meinem lieben Patron, dem heiligen Antonius, als eine geringe Gabe dar, die ich ihm als sein treues Pflegkind mit liebendem Herzen verehre und zu seiner größern Ehre an ihn in den Himmel sen-de. O heiliger Antonius, verschmäh diese kleine Gabe nicht, sondern nimm sie an und lege deine kräftige Fürbitte bei Gott für mich ein. Amen.

Schlußgebet am neunten Dienstag. Mit großem Vertrauen zu sprechen.

O du treuer Nothhelfer, heiliger Vater Antonius, du mahrer Tröster der Betrübten, ich habe jest die neun Dienstage vollendet und dir nach Möglichkeit treu und andächtig gedient. Du weißt, wie manchen Sang ich dir zu Ehren gegan-gen, wie manche Stunde ich in deinem Dienste zugebracht und wie manches Gesbet ich zu dir in den Himmel abgeschickt habe. Dieses Alles habe ich aus herzlicher Liebe gethan, um dir damit eine bes sondere Freude zu verursachen. So komme ich denn an diesem letzten Dienstag mit großem Vertrauen zu dir und weil Christus selbst gesagt hat, ein Arbeiter sei seis nes Lohnes werth, so will ich jenen Lohn, den ich von dir verdient zu haben hoffe, mit schuldiger Ehrfurcht von dir begeheren. Ich erinnere dich, o heiliger Antonius, des treuen Versprechens, so du gemacht hast, als du sagtest, man solleneun Vienstage dein Bildniß besuchen, so werde

man erfahren, daß man erhört worden sei. Das habe ich nun gethan, so gut ich konnte und wenn ich es auch nicht so gut verrichtete, wie ich es hätte thun sollen, so ist es mir herzlich leid und bitte, weil ich dabei so vielmal träg und unandächtig gewesen bin, demüthig um Verzeihung. Zur Erstattung dieser Nachlässigkeit opfere ich dir das süßeste Herz Jesu Christi mit allen himmlischen Gütern, die darin verschlossen sind. So bitte ich denn abermal, o heiliger Antonius, du wollest dein Wort halten und dein Versprechen an mir Armen wahr werden lassen. O du Zuslucht der Armen, ich bitte dich von Grund meines Herzens so andächtig und vertrauend als ich immer kann, durch das herzliche Mitleiden, so du mit deinem gekreuzigten Erlöser und mit allen bedrängten Seelen aus Erden getragen hast, erhöre mein Gebet und las mich nicht trostlos von dir gehen. Wäre ich jest im Himmel und wärest du ein so armer Mensch aus Erden, wie ich und begehrtest so de auf Erden, wie ich und begehrtest so demüthig von mir, was ich von dir begehre, so wäre es mir nicht möglich, dich trost-los von mir zu lassen. Wenn nun ich, der ich so armselig und unvollkommen

bin, dir dieses thun wollte, wie kann es möglich sein, daß du, der du weit barm-herziger, freigebiger und mitleidiger bist, mich betrübt und unerhört von dir solltest gehen lassen? So habe ich denn Hoff-nung, du werdest mir, sofern es möglich ist, meine Bitte erhalten, oder wenn es Gottes Wille nicht wäre, mir meine neundienstägige Andacht auf andere Weise vergelten. Amen.

Litanei jum heiligen Antonius von Padua.

Derr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Later vom Himmel, erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser! Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser!

Heilige Maria, bitt für uns! Beiliger Antonius von Padua,\*)

Heiliger Antonius von Padua,\*) Du wahrer Sohn des heiligen Franziskus,

Du Zierde beines Ordens, Du Säule der Kirche.

Du Arche des Testamentes,

Du Schatkammer der heiligen Schrift,

Du apostolischer Prediger,

<sup>\*)</sup> Bitt für uns!

Du Freund der Armuth, bitt für uns! Du Vorbild ber Demuth,\*) Du Muster ber Geduld, Du Spiegel ber Mäßigkeit. Du Lilie der Jungfräulichkeit, Du Keuer der göttlichen Liebe. Du Lustgarten aller Tugenden, Du Zierde aller guten Sitten, Du glänzender Stern ber Beiligkeit. Du Gefäß der göttlichen Gnaden. Du Vosaune des Evangeliums, Du Verfünder des Glaubens, Du Ueberwinder der Ketzer, Du Geißel der Teufel, Du Tröster ber Betrübten, Du Zuflucht der Sünder. Du Helfer der Nothleidenden, Du Wiederbringer verlorner Sachen, Du immerwährender Wunderwirker, Jesu sei uns gnädig! Verschone uns, o Herr! Jesu sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns, o Herr! Durch die Verdienste des heiligen Antonius,\*\*) Durch seine Geduld und Demuth, Durch seine Armuth und Dürftigkeit, Durch sein Fasten und Wachen, Durch seine Abtödtung und Bugwerke, Durch seine Mühe und Arbeit, Durch seine Predigten und Lehren, Durch seine Thränen und Gebete, Durch seine Liebe und Andacht,

<sup>\*)</sup> Bitt für uns!

<sup>\*\*)</sup> Erlose uns, o Berr!

Durch sein Mitleiden und Erbarmen, erlöse uns. o Herr!

Durch seine Begierbe zur Marterkrone,\*)

Durch alle Uebel, so er beinetwegen gelitten hat, Durch alle Dienste, so er Dir erwiesen hat.

Durch die aroke Liebe, die er zu Dir getragen hat, Durch seinen glorwürdigen Tod.

Durch seine Herrlickfeit im Himmel, Wir arme Sünder! Wir bitten Dich erhöre uns!

Daß Du unser verschonest,\*)

Daß Du uns durch die Verdienste des heiligen

Antonius por allem Uebel bewahrest.

Daß Du uns in unserm Kreuz Geduld verleihest.

Daß Du uns eine wahre Andacht gebest, Daß Du uns in unsern Nöthen beistehest, Daß Du uns in unserm Tode beschützest,

Daß Du uns ein gnädiges Urtheil verleiheft,

Jesu Christe, Du Sohn Gottes.

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o herr!

Chrifte höre uns! Chrifte erhöre uns!

Vater unser 2c.

V. Bitt für uns, o heiliger Antonius! R. Daß wir theilhaft werden der Berheiffun= gen Christi!

\*) Erlose uns, o Berr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten dich, erhore uns!

#### Gebet.

D Gott, der Du deinen treuen Diener, den heiligen Antonius zum Heile der Welt auserwählt und durch sein heiliges Beispiel und seine Predigten die armen Seelen aus dem Rachen des Satans gezogen hast: wir bitten Dich, Du wollest uns durch seine glorreichen Verdienste und Fürbitte deine göttliche Gnade verleihen und der ewigen Freude theilhaftig machen. Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Bum heiligen Erzengel Michael.

Dei gegrüßt, du glorwürdigster Fürst des Himmels, heiliger Erzengel Michael, du gewaltigster Anführer der himmlischen Heerschaaren. D heiliger Erzengel, du bist höchlich verbunden, deinen Erschaffer zu loben wegen den unschätzbaren Gnaden, so Er dir aus seiner unerschöpflichen Güte mitgetheilt hat, indem Er dich über so viele Tausend Legionen Engel zu einem Fürsten gesetzt hat. D du glorwürdiger Held, du bist erfüllt mit Weisheit, vollkommen an Zierde und begabt mit Macht und Stärke. Du bist von

Gott gesett zum Fürsten, alle Seelen aufzunehmen und in das Paradies einzuführen. O hochwürdigster heiliger Erzengel, ich erinnere dich aller dieser Gnaden, so dir Gott ertheilt hat und bitte dich durch die Vertraulichkeit, so zwischen Gott und dir ist, daß, wenn meine Seele einst in deine heiligen Hände kömmt, du nicht nach der Strenge des Rechtes, sondern nach deiner Milde mit ihr verfahren wollest. Gedenke alsdann, wie inbrünstig ich dich an diesem Tage angerusen und meine arme Seele so treulich deinem Schutze empsohlen habe, damit ich durch dich ein gnädiges Urtheil und das ewige Leben erhalten möge. Unnen.

# Bu dem heiligen Schukengel.

D du lieber heiliger Engel, der du mir von Gott zum Beschützer bist gegeben worden, ich grüße, ehre und benedeie dich und danke dir tausendmal für alle Wohlthaten, die du mir von meiner Geburt an bis auf diese Stunde an Leib und Seele erwiesen hast. D du glorwürdiger heiliger Schutzengel, wie groß ist deine Liebe zu mir, daß du Tag und Nacht bei mir

bleibest und mich armen Sünder so treulich bewahrest. O in wie viel Unglück geriethe ich, wenn du mich nicht beschütztest und in wie viel Schmach käme ich, wenn du mich nicht bewährtest. Darum sage ich dir unendlichen Dank und will dich in alle Ewigkeit dafür im Himmel benedeien. Zur Vergeltung alles Guten, so du mir jemals erwiesen hast, opfere ich dir das allersüßeste Herz Jesu Christi und bitte dich durch dasselbe, du wollest mir verzeihen, daß ich dich so vielmal durch meine Sünden beleidiget habe. Ich befehle mich jetzt und allzeit in deinen treuen Schutz und Schirm und bitte dich durch die Barmherzigkeit Gottes, du wol-lest mir an meinem Ende beistehen und mich vor allen schweren Anfechtungen treulich bewahren. Amen.

### Zu den heiligen Aposteln Petrus und Paulus.

Dihr heiligen Apostel Petrus und Paulus, ich N. N. erwähle euch heute und für immer zu meinen Beschützern und Fürsprechern und ich erfreue mich in Demuth sowohl deinetwegen, heiliger Petrus,

Kürst der Apostel, weil du jener Kels bist, auf den Gott seine Kirche erbaute, als deinetwegen, heiliger Paulus, der du von Gott zum Gefäße der Auserwählung und zum Verkünder der Wahrheit in der ganzen Welt auserkoren bist. Erflehet mir, ich bitte euch, einen lebendigen Glauben, eine feste Hoffnung und eine vollkommene Liebe, eine ganzliche Lossagung von mir selt, Verachtung der Welt, Geduld in Widerwärtigkeiten, Demuth im Glücke, Aufmerksamkeit im Gebete, Reinheit des Herzens, eine reine Absicht in meinen Werken, Fleiß in Erfüllung meiner Standespflichten, Standhaftigkeit in meinen Vorsätzen, Ergebung in den Willen Gottes und Beharrlichkeit in der göttlichen Gnade bis in den Tod, damit ich kraft snade die in den Lod, damit ich frast euerer Fürbitte und glorreichen Verdien-ste die Versuchungen der Welt, des Teu-fels und des Fleisches besiege und würdig werde, vor dem Antlize des höchsten und ewigen Hirten der Seelen, Jesu Christi, zu erscheinen, um ewig mit Ihm mich zu erfreuen und Ihn zu lieben. Welcher mit dem Vater und dem heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

# Bum heiligen Johannes, Evangelift.

Ich erinnere dich, o liebreicher heiliger Johannes, der übersüßen Treue, so dein Herz empfand, als Christus dich und die Apostel das heilige Vater unser beten lehrte. Wegen dieser Süßigkeit bitte ich, erlange mir, daß ich Ihm bis an mein Ende mit treuer Beständigkeit anhange. Vater unser 2c.

Von Grund meines Herzens liebe und ehre ich dich, o liebreicher heiliger Johannes und erfreue mich wegen der besondern Liebe, die Christus zu dir getragen hat. Ich erwähle dich zu meinem besondern Patron und befehle dir Leib und Seele, gleichwie dir Christus seine Mutter besohlen hat. Ich bitte dich durch die unaussprechlichen Schmerzen, die dein Herzen durchdrangen, als du deinen lieben Jesu am Kreuze hangen und sterben sahest, daß du mir in meinem Tode beistehen und vor dem strengen Richter Gnade erlangen wollest. Umen.

# Bum heiligen Dater Benedikt.

D du hochgebenedeiter Vater, heiliger Benedift, ich erinnere dich der Würdigsteit, welche dir der gütige Gott erzeigt hat, daß du deinen seligen Geist mit ershobenen Augen stehend und betend in die Hände deines Schöpfers aufgegeben hast. Durch diese Gnade bitte ich, daß du mir in meinem Tode treulich beistehen und mich durch deine Gegenwart vor allen Anfällen des bösen Feindes behüten wollest. Amen.

# Bum heiligen Vater Franziskus.

Mlerseligster Vater Franziskus, du besonderer Freund und Nachfolger Christi, ich erinnere dich an die besondere Gnade, die dir dein lieber Jesus erwiesen hat, indem Er dich von Ewigkeit auserwählte, daß du vor allen Heiligen seinem Leben nachfolgen und Ihm, so viel es einem Menschen möglich, ganz gleichförmig werden solltest. Du wurdest in einem Stalle geboren, hast vierzig Tage und Nächte in der Wüste gefastet, bist barfuß und in einem armen Kleide in der Welt umherge-

gangen und hast nicht so viel Eigen gehabt, daß du hättest dein Haupt darauf legen können. Endlich bist du Christus wahrhaft gekreuzigt worden und von Allem entblößt auf der Erde liegend gestorben. Für diese und andere unzählbare Gnaden danke ich Ihm in deinem Namen und bitte dich durch deine heiligen fünf Wunden und durch den bittern Schmerz, so du darin empfunden hast, du wollest mir Verzeihung meiner Sünden erlangen und mir in meinem Tode väterlich beisstehen. Amen.

# Bur heiligen Maria Magdalena.

Ochriste Jesu, ich danke Dir für die heißen Thränen, so die heilige Maria-Magdalena in der Bitterkeit ihres Herzens zu deinen Füßen vergossen hat und bitte Dich, daß Du mir die Thränen einer wahren Buße verleihen wollest. Ochriste Jesu, ich danke Dir für die reumüthige Demuth, mit welcher die heilige Maria Magdalena deine Füße mit ihren Thränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet hat und bitte Dich, Du wollest mir die Inade verleihen, meine wollest mir die Gnade verleihen, meine

Sünden noch auf dieser Welt abzubüßen. D Christe Jesu, ich danke Dir für die insbrünstige Liebe, die Du damals dem Herzen der heiligen Maria Magdalena eingegossen und sie so damit erfüllt hast, daß sie außer Dir nichts lieben mochte und bitte Dich, daß Du deine wahre göttliche Liebe meinem Herzen eingießen wollest. Umen.

Bur heiligen Barbara.

O edle Jungfrau und Marthrin Bar-bara, ich erinnere dich deines Gebetes, so du zu Christus hatest, daß Er Keinen ohne die heiligen Sakramente sterben lafse, welcher dich anrufen und deiner Marter eingedenk sein werde. Weil dir Jesus dieses wirklich versprochen hat, so laß dieses Versprechen an mir Kraft haben und zeige in meinem Tode, in welchem Ansehen du bei Gott stehest. Dein liebster Bräutigam Jesus Christus, wolle sich der schweren Marter erinnern, die du gelitten, so wie des Blutes, das du für Ihn vergossen hast und wolle meine Seele nicht eher von meinem Leibe scheiden lassen, bis sie mit den heiligen Sakramenten versehen ist. Amen.

Bur heiligen Gatharina.

O du königliche Prinzessin und wahre Braut Jesu Christi, heilige Catharina! Ich grüße und ehre dich, du tapfere Heldin und erwähle dich zu meiner Fürspresein und erwähle dich zu meiner Fürspresein cherin in allen Nöthen. Ich erinnere dich deines glorwürdigen Leidens und aller Marter, die du ausgestanden hast, als du mit Bleikugeln geschlagen, mit Scorpionen zerrissen und in einen finstern Kerker ohne Speis und Trank geworfen wurdest. Nachdem das spizige Rad, womit du folltest zerschnitten werden, auf dein Gebet zerschmetterte, wurdest du mit dem Schwerte enthauptet und von den Engeln auf dem Berg Sinai begraben. Durch dieses dein heiliges Leiden, welches ich armer Sünder bedenke, bitte ich dich, du wollest mir in allen meinen Nöthen und besonders in meinem Tode beistehen und die Versöhnung mit Gott erlangen. Amen.

Bur heiligen Margaretha.

Sei gegrüßt, du edle Jungfrau und Martyrin, heilige Margaretha, schön von Sestalt, aber viel schöner an Tugenden.

D wie tief war die Liebe Jesu beinem Herzen eingeprägt, daß du lieber alle Marter leiden, als Ihm untreu werden wolltest. Darum wurdest du mit Ruthen gegeißelt, mit eisernen Nägeln durchschlagen, mit Hacken grausam zerrissen, in einen stinkenden Kerker verstoßen, mit Fackeln gebrannt, in ein Wasser zum Ertrinken geworfen und endlich mit dem Schwerte enthauptet. So bitte ich dich nun, heilige Margaretha, durch die Verdienste deines heiligen Lebens, Leidens und Sterbens, die ich demuthig anrufe, daß du den leidigen Satan, den du so. ritterlich überwunden hast, mit allen seinen Anfechtungen von mir treibest und durch deine Fürbitte zur ewigen Seligkeit verhelfen wollest. Amen.

# Bu den heiligen vierzehn Nothhelfern.

Dihr himmlischen Ritter und glorwürdigen Obsieger, die ihr für den wahren Glauben und Gottesdienst Leib und Leben geopfert habet: ihr seid diejenigen, die aus großer Trübsal gekommen sind und ihre Kleider im Blute des Lammes gewaschen haben. Ihr seid diejenigen,

die wie vierzehn goldene Leuchter vor dem Throne des Allerhöchsten ewig glänzen und mit ihrer Klarheit den ganzen Himmel erleuchten. Gebenedeit sei der güstige Gott, der euch mit Gnaden so reichlich begabt und in Heiligkeit erhöht hat und gebenedeit sei euere Marter und euer glorzeichten wir Ehriste auf gebenedeit gebenedeit sei euere Marter und euer glorreiche Tod, der euch mit Christus auf ewig
vereinigt hat. D ihr berühmten Nothhelser, heiliger Georg, heiliger Blasius,
heiliger Erasmus, heiliger Pantaleon,
heiliger Ditus, heiliger Christoph, heiliger Oponisius, heiliger Christoph, heiliger Uchatius, heiliger Custachius, heiliger Uegidius, heiliger Custachius, heiliger Uegidius, heilige Catharina, heilige Barbara, heilige Margaretha, ich falle euch
demüthig zu Füßen und bitte durch euere
heilige Marter und euern Tod, daß ihr
meiner eingedenk seid und mir in allen meinen Nöthen treulich beistehen wollet. Ich
versenke all mein Kreuz in euere Verdienste, damit es durch dieselben zum Heile
meiner Seele ersprießlich werden möge. meiner Seele ersprießlich werden möge. Endlich befehle ich mein Leben und Sterben in euere heiligen Hände und bitte euch durch Alles, was ihr aus Liebe Jesu Christi ausgestanden habet, ihr wollet mir ein seliges Ende erbitten

364 Andachten zu den Heiligen.

und zur ewigen Seligkeit verhelfen. Amen.

Kräftige Weise einen Beiligen zum Patron zu erwählen.

Freund Gottes, heiliger N., du treuer Fürbitter Aller, die dich lieben und ehren, du weißt, daß ich dich liebe und auf deine treue Fürbitte großes Vertrauen habe. Weil ich wegen meiner großen Schwachheit mir nicht getraue, durch die vielfältigen Gefahren dieses elenden Lebens durchzukommen: darum wende ich mich von Herzen zu dir und rufe aus allen Kräften meiner Seele deine Fürbitte an. Damit ich diese desto sicherer erhalte und mein Leben lang unter deinem Schutze vor allen schädlichen Uebeln bewahrt bleibe, so erneuere ich den Bund der Liebe mit dir und vor dem allmächtigen Gott, in dessen Angesicht ich stehe, wie auch in Gegenwart meines Schupengels, den ich hierüber zum Zeugen nehme, erwähle ich dich zu meinem lieben Patron und getreuen Beschützer von dieser Stunde an bis zum letten Augenblicke meines Lebens. So viel es vor Gott geschehen kann,

opfere und schenke ich mich dir zu ewigem Dienste und verspreche dir, jedoch ohne Gelübde, daß ich dich mein Leben lang nach Möglichkeit fleißig verehren und von meinen Untergebenen nichts wider deine Ehre gestatten will. So nimm mich denn von dieser Stunde zu deinem Pflegstinde an, gleichwie ich dich zu meinem Patron und Bewahrer von Herzen anspehren und Bewahrer von Herzen anspehren und Beiden nehme und errichte zwischen uns Beiden einen Bund der Liebe, welcher in Ewigkeit nicht soll zerrissen werden. Setze mich unter die Zahl deiner lieben Freunde und vergieß niemals, den lieben Gott für mich zu bitten. In meiner letten Krankheit komme mich zu besuchen und wider den bösen Feind zu vertheidigen und thue alsdann bei mir, was ich herzlich gerne bei dir thun wollte, wenn du alsdann in meinem und ich in deinem Stande wäre. Amen.

Im Feste eines jeden Keiligen.
Ich lobe, preise und benedeie dich, heiliger N. und wünsche dir von ganzem Herzen Glück zu der großen Gnade und Herrlichkeit, die dir der gütige Gott in seiner Barmherzigkeit zugetheilt hat. Ich erins

nere dich der übergroßen Freude, so dir am heutigen Tage widerfuhr, als du so glorwürdig von den heiligen Engeln in das Paradies geführt wurdest. Gedenke, o heiliger N., welch hohe Ehre du an diesem Tage erhieltest, als du vor dem Throne der heiligsten Dreifaltigkeit vorgestellt und die Krone des ewigen Reisestellt ches von ihrer göttlichen Hand empfangen hast. Wegen dieser und aller Gnaden, so dir von Gott sind jemals mitgetheilt worden, preise und erhöhe ich ihre unbegreifliche Güte und sage Ihr den möglichsten Dank, daß Sie dich von Ewigkeit zu so großer Heiligkeit außer-wählt und durch ihre Gnade von einer Tugend zur andern geführt hat. Ich empfehle mich in deine Verdienste und treue Fürbitte, besonders in meiner Sterbestunde und bitte, daß du alsdann zur Erstattung meiner Nachlässigkeiten und zur Bezahlung meiner Sünden dem strengen Richter Jesu Christe allen deinen Fleiß, womit du dich zu deinem seligen Ende vorbereitet hast, aufopfern wollest. Mmen.

# Witte zu einem Beiligen um ein seliges Ende.

D du füßer Trost der Sterbenden, heiliger N., in deinen besonderen Schutz und in den Grund deines heiligsten Herzens befehle ich mein Ende und meine lette Stunde, daran die Ewigkeit hängt und bitte dich durch die große Gnade, so dir Gott erwiesen hat, daß Er dich durch ei= nen fanften und seligen Tod von diesem Leben abgefordert, du wollest mir ein seliges Ende erlangen und in meinem Tode beistehen. Wenn ich alsdann we-gen der Größe der Schmerzen dich nicht anrufen noch zu meinem Ende einladen könnte, so rufe ich dich jetzt an und lade dich mit solcher Liebe und Freundlichkeit, wie du Jesus und Maria zu deinem seligen Tode geladen hast. Gleichwie Beide deine Bitte erhört und zu deinem glorwürdigen Ende gekommen sind, so wol-lest du auch meine Bitte erhören und bei meinem gefährlichen Ende erscheinen. O du mein lieber Patron, heiliger N., der du den Satan so oft überwunden und unter deine Füße gebracht hast, erzeige deine Macht in meinem letten Streite und verjage von mir diesen grimmigen Feind. Stelle dich zu meiner Rechten und erfreue durch deinen Anblick meine geängstigte Seele. Weiche in dieser großen Noth nicht von mir, sondern stehe mir treulich bei in meinen Aengsten und Anfechtungen. Wenn endlich meine arme Seele aus meinem Leibe ausfahren wird, so nimm sie in deine heiligen Hände und begleite sie zum Richterstuhle Jesu Christi, damit ich durch deine Fürbitte ein gnädiges Urtheil erhalte und zu den ewigen Freuden gelangen möge. Umen.



#### Zwölfter Abschnitt.

# Andachten auf die Fauptfeste des Jahres.

# Zu Anfang des Adventes.

gütigster Jesu, weil jest in der Kirche das trostreiche Geheinniß deiner Menschwerdung gehalten wird, Joso nehme ich mir ernstlich vor, Dir in diesem Advent fleißiger zu dienen und diese heilige Zeit mit wahrer Andacht zuzubringen. Alle und jede Werke, so ich in dieser heiligen Zeit thun werde, will ich verrichten in Vereinigung und zur Danksagung für die Liebe, mit welcher Du vom Himmel herabgestiegen bist und die menschliche Natur angenommen hast. Wenn ich das Haupt oder die Kniee biege, so will ich dieß allzeit thun, Dich anzubeten und die schuldige Ehre zu erzeizgen, daß Du Dich um unseres Heiles willen so tief erniedriget hast und wegen uns Sündern vom Himmel auf die Erde

gekommen bist. So oft ich Athem schöpfe, so oft will ich Dir tausendfachen Dank sagen, daß Du ein unmündiges Kind hast werden wollen. O Christe Jestu, ich bitte Dich durch alle Gnaden, so deine Menschheit durch die persönliche Vereinigung mit der göttlichen Natur empfangen hat, Du wollest mir Gnade verleihen, Dir in dieser heiligen Adventzeit treulich zu dienen und mit Dankbarkeit des gnadenreichen Geheimnisses deiner Menschwerdung oft zu gedenken, damit ich der Frucht desselben desto mehr theilhaft werde. Amen.

#### Lob Gottes im Advent.

Gebenedeit sei die heiligste Dreifaltigkeit, welche des menschlichen Geschlechtes eingedenk, ihm den langgewünschten Messias gesendet hat.

Gebenedeit sei Gott der Vater, welcher die Welt also geliebt, das Er seinen einzigen Sohn nicht verschonet, sondern Ihn, um uns arme Sünder zu erlösen,

dargegeben hat.

Gebenedeit sei Jesus Christus, der Sohn Gottes, welcher aus Liebe zu uns

vom Himmel gekommen ist, mit unserm sterblichen Fleische sich bekleidet und un-sere Schuld auf sich genommen hat. Gebenedeit sei der heilige Geist, wel-

cher das große Wunder gewirkt und die menschliche Natur mit der Gottheit im reinsten Schooße der Jungfrau Maria vereiniget hat.

Gebenedeit sei die seligste Jungfrau Maria, welche durch ihre inbrünstige Liebe und Demuth den Sohn Gottes vom Himmel herabgezogen und die Mensch-heit anzunehmen bewogen hat.

Dihr lieben Engel, was dachtet ihr doch, als ihr euern Gott also demüthig von Maria der Jungfrau Fleisch annehmen und Mensch werden gesehen habt?

Dihr lieben Altväter, wie groß war euere Freude, als euch die lieben Engel verkündeten, daß euere Erlösung herannahe und der lang gewünschte Messias von einer Jungfrau empfangen sei. D wie inniglich habt ihr euch erfreut, wie herzlich habt ihr Gott gedankt und wie indrünstig habt ihr nach euerem Heiland verlangt! Ich bitte euch, ihr wollet mir erwerben, daß ich auch mit Indrunst nach Christus seufze und Ihn nach diesem Le-

ben mit euch im Himmel ewiglich anschauen möge. Amen.

# Bur Menschheit Christi.

Ach bete Dich an, Du hochwürdigste Menschheit Christi, gleichwie Dich die Engel im Schoose deiner Mutter angebetet haben. Ich erinnere Dich der unschet aussprechlichen Freude, so Du damals von der Gottheit empfangen und der vortrefflichen Tugenden, in welchen Du Dich diese ganze Zeit geübt hast. O wie tief hast Du Dich vor der Gottheit gedemüthiget, wie ehrerbietig hast Du Sie angebetet und wie unendlichen Dank hast Du Ihr gesagt, daß Sie Dich so hoch er-höht und zu Einer Person mit sich vereinigt hat. D wie eifrig hast Du Dich anerboten, Ihr in Allem zu dienen und den Willen des himmlischen Vaters voll-kommen zu erfüllen? Wie bereitwillig hast Du alle Widerwärtigkeiten, alle Marter und selbst den bittersten Tod, Gott zur Ehre angenommen! Wie sehr hast Du nach der Stunde verlangt, in welcher Du geboren werden möchtest, nur damit Du bald anfangen könntest,

für die Menschen zu leiden! Endlich erinnere ich Dich der herzlichen Liebe und
des höchsten Mitleids, so Du gegen alle
und jeden Menschen trugest und für einen
jeden Sünder zu sterben verlangtest, damit sie vom ewigen Tode erlöst werden
möchten. Alles dieses Dich erinnernd,
bitte ich, Du wollest mich der Frucht deiner Menschwerdung theilhaft machen und
dasjenige, was Du für mich gethan und
gelitten hast an mir nicht verloren sein
lassen. Amen.

Um Feste Maria Empfängniß.

D du süße Mutter der Gnaden, allerseligste Jungfrau Maria, an diesem Tage deiner gnadenreichen Empfängniß grüße ich dich und wünsche dir aus liebendem Herzen Glück wegen so vieler Gnaden, die dir der liebe Gott am heutigen Tage erzeigt hat. D du glückseligste Jungfrau, wie hoch hat dich Gott geehrt, daß Er dich nächst Christus vor allen Geschöpfen von der Erbsünde bewahrt und ganz rein und unbesleckt hat empfangen werden lassen, ja dich so edel erschaffen und mit so vielen großen Tuge den und Gnaden

geziert hat, daß du alle Engel und Menschen an Heiligkeit unvergleichlich über-triffst. Darum nahm dich wegen deiner unaussprechlichen Schönheit Gott der Vater zur Tochter, Gott der Sohn zur Mutter und Gott der heilige Geist zur Braut an und hatten an dir mehr Wohlgefallen, als an allen Geschöpfen zugleich. Dieser und aller andern Gnaden, so dir die heiligste Dreifaltigkeit am heutigen Tage erzeigt hat, erinnere ich dich, o ge-benedeite Jungfrau und bitte dich durch sie, daß du mich derselben theilhaft machest. D unbeflectte Jungfrau, durch deine unbefleckte Empfängniß bedecke die Mafeln meiner Sunden und reinige meine Seele von all ihrer Unreinigkeit. Opfere der heiligsten Dreifaltigkeit all deine Tugenden und Vollkommenheiten und ersetze aus deinem Ueberflusse, was mir mangelt. Ich armer Sünder bin nicht nur in Sünden empfangen und geboren, sondern habe auch mein ganzes Leben in Sünde und Nachlässigkeit zugebracht. Deswegen klage ich mich mit reuigem Herzen vor Gott demüthig an und setze dich zur Mitt-lerin zwischen seinem strengen Gerichte und meiner großen Ungerechtigkeit. Laß

mich deiner glorwürdigen Fürbitte geniesen, o Maria, damit ich durch dich beswahrt und zur ewigen Glorie geführt werde. Amen.

# Begrüßung des Christkindleins,

in den heiligen Christtagen zu sprechen.

Sei gegrüßt, o süßestes Jesukind, Du bist voller Gnaden, die Barmherzigkeit ist mit Dir, Du bist gebenedeit unter allen Menschenkindern und gebenedeit sei deine heilbringende Menschwerdung und Geburt. Süßestes Jesukind, außerwählt auß Tausenden, wende deine milden Augen zu mir und entzünde mein Herz mit deiner heiligen Liebe.

Sei gegrüßt, o liebreichstes Jesukind, Du Liebe über alle erschaffene Liebe: in dem Genügen deiner Gottheit grüße ich Dich und mit der Begierde aller erschaf-

fenen Herzen umfange ich dich.

Sei gegrüßt, o anmuthiges Jesukind, Du edle Pflanze von Nazareth, Du himmlisches Reis aus der Burzel Jesse, ziehe unsere Herzen zu Dir und erfülle sie mit deiner göttlichen Süßigkeit.

Sei gegrüßt, o holdseligstes Jesukind,

Du lebendiges Brod von Bethlehem, Du unschuldiges Lämmlein von Jerusalem, Du geborner König von Juda und Anführer des Hauses Israel: nimm uns an unter die Zahl deiner außerwählten Diener.

Sei gegrüßt, Du liebster Schat, schöner als alle Menschenkinder, holdselig und zierlich an Gestalt: durch deine Liebe und Freundlichkeit ziehe uns zu deiner

Liebe und Gemeinschaft.

Sei gegrüßt, o schönstes Jesukind, Du treuer Hirt deiner Schäflein, Du lieber Bruder aller Kinder Adams, die Du durch deine Geburt mit Gott versöhnt hast. Erwirb uns deines Vaters Gnade und mache uns deiner Verdienste theilhaftia.

Sei gegrüßt, Du arme Waise, welche Gott der Vater in das Elend geschickt hat. Sei gegrüßt, der Du so oft die Sünden der Menschen beweint hast.

Sei gegrüßt, Du guter Hirt, welcher drei und dreißig Jahre die irrenden Lämmlein gesucht hat. Nimm mich auf deine Schultern und trage mich zu dem himmlischen Schafstall. Amen.

### Lob des Christkindes.

Gelobt und gebenedeit seist Du, o allerwürdigstes Zesukind, Du edler Sproße deiner keuschen jungfräulichen Mutter. Dir sei ewig Lob und Dank für alle Wohlthaten, die Du durch deine Geburt der ganzen Welt erzeigt hast.

Gelobt und gebenedeit seist Du, o alleredelstes Jesukind, Du Ehre und Freude der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich lobe und grüße Dich von Grund meines Herzens und begehre Dich zu ehren und anzubeten, wie die Engel und Hirten Dich in der Krippe angebetet haben.

Gelobt und gebenedeit seist Du, o allerfreundlichstes Jesukind, Du kostbarster Schatz unter allen himmlischen Reichsthümern. Ich benedeie und ehre Dich aus tiesster Seele und begehre Dich mit solcher Liebe zu umfangen, gleichwie Dich deine liebe Mutter geliebt und umfangen hat.

Gelobt und gebenedeit seist Du, o allerliebstes Jesukind, Du süßeste Freude der ewigen Seligkeit. Ich verehre und bete Dich an und begehre Dich so zu loben und zu preisen, wie die irdischen und

himmlischen Geschöpfe dein Lob verkun-

digt haben.

Gelobt und gebenedeit seist Du, o allerholdseligstes Jesukind, Du Heiland der Welt, nach welchem die Altväter so lang geseufzt haben. Ich verehre und be-nedeie Dich und begehre Dir im Namen aller Menschen für alle Wohlthaten, die Du uns durch deine Geburt erzeigt hast,

zu danken.

Gelobt und gebenedeit seist Du, o zartes Jesukind; ich lobe und bete Dich aus allen Kräften meines Herzens an, weil Du für mich und alle Menschen so viel Armuth und Elend hast leiden wol-Ien. Ich gruße und bete an deine zarten Glieder und deine unaussprechliche Liebe, welche Dich aus dem Schoose deines himmlischen Vaters herabgezogen und in einen armen Stall gelegt hat. Amen.

# Mitleid mit dem Chriskindlein.

Dhimmlische Speise, wie hast Du ge-hungert! O lebendiger Brunnen, wie hast Du gedürstet! O ewige Freude, wie hast Du getrauert! O unbewegliche Stärke, wie hast Du gezittert! O klarster

Glanz, wie bist Du verdunkelt! Dewige Freiheit, wie liegst Du gefangen! D stärkste Allmacht, wie bist Du so schwach! Dewiger Reichthum, wie bist Du so arm! Dgöttliche Beisheit, wie bist Du so verschwiegen! Dväterliches Wort, wie bist Du so unmündig! Dunbegreisliche Hosheit, wie bist Du so erniedrigt! Dunsendlicher Gott, wozu bist Du gekommen; DChriste Jesu, wohin hat Dich deine Liebe gebracht! Der Du von Ewigkeit im Schooße deines lieben Vaters ruhtest, liegst iest in der harten Krippe. Der Du liegst jett in der harten Krippe. Der Du im himmlischen Saale wohntest, liegst jetzt im unreinen Stalle. Der Du deine Lust mit den Engeln hattest, liegst jetzt bei den Thieren. Darum sei gelobt in alle Ewigkeit, weil Du uns Menschen zu Liebe Dich also entäußert hast! Damit wir einmal möchten in den Himmel aufsteigen, bist Du vom Himmel herabgestiegen. Verleih uns denn, o lieber Jesus, daß wir Dir für diese so große Liebe dankbar sind und deiner großen Gutthaten hier zeitlich und dort ewig theilhaft werden. Amen.

# Diebkosung des Chriftkindleins.

D liebes, süßes Jesukind, vor deiner Krippe falle ich nieder und bete Dich meinen Gott von ganzem Herzen an. O Du lieber Jesu, was für große Gnade hast Du uns gethan, daß Du um unsertwillen vom Himmel herabgekommen und ein kleines Kind geworden bist. In Ewigkeit sei Dir dafür Dank gesagt und alle Geschöpfe sollen Dich dafür benedeien. Du holdseligstes Kind, ich liebe Dich von ganzem Herzen und erfreue mich wegen deiner gnadenreichen Geburt. Im Geiste der Demuth falle ich vor Dir nieder und kusse deine zarten Hände und Füße. D Du liebes Kind, o Du süßes Rind, o Du freundliches Kind, herzlieb. ster Jesu! D wie schön, o wie lieblich und wie freundlich bist Du! Du bist schöner als alle Menschenkinder: Du bist freundlicher, als die lieben Engel: Du bist süßer, als Honigseim: darum liebt Dich meine Seele und darum verlangt mein Gemüth nach Dir. O mein liebes Jesukind, ich nehme Dich mit herzlicher Andacht auf meine Arme, drücke Dich an mein sündiges Herz und küsse Dich voll

Andacht mit meinem Munde. Ach liebes, füßes Kind, verleih mir deine Gnade und mache, daß ich Dich ewig im Himmel anschauen möge. Amen.

# Gebet zur Antter Gottes in den Christtagen.

Sochgelobte Jungfrau Maria, du wür-digste Mutter unseres Herrn Jesu Christi, ich wünsche dir Glück zu deiner glückseligen Geburt und erinnere dich der unsaussprechlichen Ehren, so dir Gott erzeigt hat, daß Er dich vor allen Weibern zu seiner Mutter außerwählt hat. O du ehrwürdiges Gefäß der Gnade und reinster Ruheort des ewigen Königs, gebenedeit sei dein keuscher Leib, welcher Christum getragen hat. Gebenedeit seien deine Augen, die Ihn angesehen haben. Gebenedeit sei bein Mund, welcher Ihn so oft geküßt hat. Gebenedeit seien deine Arme, welche Ihn getragen haben. Gebenedeit seien deine Hände, welche Ihn in die Krippe gelegt haben. Gebenedeit seien deine Kniee, welche sich vor Ihm gebeugt haben. Gebenedeit seien deine Füße, welche zu seinem Dienste so man=

chen Schritt gethan haben. Gebenedeit seien alle deine Glieder, welche sich für Ihn jemals bewegt haben. Gebenedeit seien deine Thränen, die du mit Ihm vergossen hast. Gebenedeit sei dein heiligstes Herz, welches Ihn so inbrünstig geliebt hat und noch in Ewigkeit liebt. O gebenedeiteste Jungfrau, Himmel und Erde sollen dich benedeien, denn durch dich ist das Heil in die Welt gekommen und durch dich sind wir arme Sünder vom ewigen Verderben erlöst worden. Darum lobe, ehre, preise und benedeie ich dich, bittend, du wollest mir erwerben, daß ich dich auch in Ewigkeit mit allen Bewohnern des Himmels lobe und benedeie. Amen.

# Um Vorabende des Nenjahrs.

Nun, liebster Jesu, ist dieses Jahr dashin und heute ist der letzte Tag desselben. Beil dann an einem guten Ende so viel gelegen ist, daß wenn das Ende gut ist, Alles gut ist, so begehre ich am Ende dieses Jahres einen guten Schluß zu machen. So danke ich erstlich, daß Du mich dieses Jahr beim Leben erhalten hast, während Viele, die nicht so viel gefündigt

haben, wie ich, unterdessen gestorben und vielleicht verdammt sind. Ich danke für den Genuß der heiligen Sakramente, welche Du mir so vielmal gnädig mitgetheilt und meine Seele dadurch gereinigt und geheiligt hast. Ich danke für alle leibliche und geistige Nahrung, Kleis dung und Gesundheit und für alle mir erzeigten Wohlthaten, deren mehr sind, als ich erkennen, geschweige denn vergelten kann. Zur Dankbarkeit opfere ich Dir Alles, was ich und alle Menschen in diesem Jahre Dir zu Liebe gethan und gelitten haben, sammt allen guten Werken, so deine Heiligen jemals auf Erden verrichtet haben. Was mir an schuldiger Vergeltung mangelt, das wollest Du in deiner unendlichen Güte Dir felbst für mich erstatten.

Jum Andern bitte ich demüthig um Verzeihung aller Nachlässigkeiten, so ich dieß ganze Jahr in deinem Dienste begangen und aller Sünden, so ich wider deine heiligen Gebote und deinen göttlichen Willen gethan habe. O Christe Jestu, wenn ich meinen Wandel, den ich diesses Jahr geführt habe, mir vor Augenstelle, so sinde ich, daß ich vielmehr Sünstelle, so sinde ich, daß ich vielmehr Sünstelle,

den habe, als ich zählen kann, die Du alle, o mein Gott, aufgezeichnet hast und über sie von mir Rechenschaft fordern wirst. O gerechter Richter, wie will ich bestehen und was werde ich sagen, wenn ich hierüber Rede und Antwort geben muß? Ach, ich Armer! ich weiß, daß ich nicht Eins auf Tausend werde antworten können, darum falle ich jett mit dem Knechte im Evangelium, der in seiner Rechnung zehntausend Pfunde schuldig blieb, Dir demüthig zu Füßen und bitte um Gnade und Barmherzigkeit. Verzeih mir, o mein Jesu, verzeih mir und lösche aus alle Missethaten, die ich dieß Jahr hindurch begangen habe. Ich verspreche, daß ich mich bessern und Dir das kommende Jahr treu dienen will. Zur Bezahlung und Genugthuung aller Schulden, die ich dieses Jahr gemacht habe, opfere ich Dir Alles, was Du im Stalle zu Bethlehem und später auf dem Calvarienberge gelitten hast, bittend, Du wol-lest diese Genugthuung annehmen und mir alle Schulden gnädig nachlassen. Umen.

# Um Neujahrstage.

D auserwählter Bräutigam meiner Seele, Christe Jesu, aus dem Innersten meines Herzens grüße ich Dich zu Ansfang dieses Jahres und wünsche Dir ein glückseliges neues Jahr. Ich wünsche zugleich von Herzen, daß gleichwie Du von allen Engeln und Heiligen im Simmel angebetet und gepriesen wirst, Du auch so von allen Menschen auf Erden dieß ganze Jahr mögest geehrt, gelobt und gepriesen, aber von Keinem auf irgend eine Weise erzürnt werden. Weil Freunde sich an diesem Tage das neue Jahr zu schenken pflegen, so gebührt es sich, daß auch ich Dir, meinem besten Freunde ein Geschenk zum neuen Jahre mache. So schenke, verehre und opfere ich Dir dann das Beste, was ich habe, nämlich mein armes Herz, das zwar weder an Gnaden noch an Tugenden reich, aber mit inbrunstiger Begierde und eifrigem Willen, Dir dieß ganze Jahr fleißig zu dienen, erfüllt ist. Dieß mein armes Berg mit beinem edelsten Bergen vereiniget, schenke ich Dir als eigen, auf daß Du es dieß ganze Jahr in deiner Gewalt

haben und nach deinem Willen regieren sollest. Zugleich mit meinem Herzen opfere ich Dir alle Kräfte und Bewegungen des Leibes und der Seele: alle meine Gedanken, Worte und Werke; alle meine Geschäfte, Rreuze und Anfechtungen: überhaupt, was ich dieß ganze Jahr thun und leiden, wünschen und begehren wer-de, welches Alles ich Dir in Vereinigung deiner und aller Heiligen Verdienste durch dein würdigstes Herz aufopfere, damit es zu deinem beständigen Lobe und zum Heile aller Lebenden und Verstorbenen gereichen soll. So bitte ich denn, mein liebster Jesu, Du wollest diese meine Verehrung annehmen und mir deine göttliche Gnade verleihen, dieß ganze Jahr heilig und nüglich zuzubringen, alle Sünden und bösen Gelegenheiten zu meiden, an Tugenden und Verdiensten zu wachsen und wenn es vielleicht das lette Jahr meines Lebens sein sollte, in deiner Enade selig zu sterben. Amen.

> Drei Opfergebete am heiligen Dreikönigstag.

1. O hochheiligste Dreifaltigkeit! mit dem heiligen Könige Kaspar falle ich

vor Dir auf mein Angesicht und bete Dich mit höchster Chrfurcht an. Anstatt der Myrrhen, so er Dir geopfert hat, opfere ich deiner hochwürdigsten Majestät den allerheiligsten und unbefleckten Leib Jesu Christi, mit allen Abtödtungen und Leiden, so Er in demselben gelitten hat. Ich opfere Dir die bittern Myrrhen der vielfältigen Thränen, die Er in der har-ten Krippe vergossen hat. Ich opfere Dir die bittern Myrrhen, welche Er aus dem Relche des Leidens am heiligen Delberge getrunken hat. Ich opfere Dir die bittern Myrrhen, welche Ihm in seiner bittern Geißlung, spöttischen Krönung, peinlichen Kreuztragung und schmerzhaften Kreuzigung Herz und Mark durchdrungen hat. Dieß Alles opfere ich Dir, o lieber Gott, aus treuem Herzen in Vereinigung der Liebe, mit welcher Dir Christus all sein Leiden aufgeopfert hat und bitte, Du wollest es gnädig annehmen und dadurch meine und aller Welt Sün= den auslöschen. Amen.

2. D hochheiligste Dreifaltigkeit! mit dem heiligen Könige Melchior falle ich vor Dir aut das Angesicht und bete Dich mit höchster Chrfurcht an. Anstatt des Weihrauches, den er Dir geopfert hat, opfere ich Dir so treulich als ich immer kann, die edelste und gebenedeiteste Seele Jesu Christi mit allem Wohlgefallen, welches Du jemals an derselben gehabt hast. Ich opfere Dir den wohlriechenden Weihrauch ihrer heiligsten Begierden und das himmlische Rauchwerk, welches aus ihrer feurigen Andacht, inbrunftigen Begierden, ihrem demuthigsten Behorsam, ihrer herzlichen Danksagung und bren-nenden Liebe zu Dir aufgestiegen ist. Dieses Alles opfere ich Dir in Bereinigung der Liebe, mit welcher Christus alle Nebungen seiner heiligsten Seele aufgeopfert hat, bittend, Du wollest dadurch alle Nachlässigkeiten, Versäumnisse und Unterlassungen, so von Anfang der Welt bis auf diese Stunde geschehen sind, erstatten und einbringen. Amen.

3. Dhochheiligste Dreifaltigkeit, mit dem heiligen Könige Balthasar falle ich vor Dir auf mein Angesicht und bete Dich mit höchster Ehrfurcht an. Anstatt des Goldes, das er Dir geopfert hat, opfere ich Dir in tiefster Demuth und mit bester Meinung das Alleredelste und Köstlichste, was im Himmel und auf

Erden ist, nämlich die hochwürdigste un-vergleichlichste Gottheit Jesu Christi mit allen Schäßen der Reichthümer und Gna-den, die sie in sich begreift. Ich opfere Dir, o ewige Dreifaltigkeit, das glänzen-de Gold aller Vollkommenheiten, Tu-genden, Heiligkeit und Freuden, die in dieser menschgewordenen göttlichen Per-son eingeschlossen sind. Ich opfere Dir das köstliche Gold der Liebe, Freundlich. feit, Treue, Einigkeit und immerwährender Benedeiung, welche in der Gottheit
eine Person der andern erzeigt. Dieses Alles opfere ich Dir in Vereinigung der Liebe, in welcher sich die Gottheit mit
der Menschheit vereiniget hat, bittend,
Du wollest aus dem Ueberslusse dieses
Opfers allen Frommen deine Gnade und allen Seligen ihre Freude vermehren. Mmen.

Um Jeste Maria Lichtmeß.

Merwürdigste Jungfrau Maria, ich erinnere dich der unaussprechlichen Freude, mit welcher du nach diesem freudenreichen Tag verlangt hast, damit du Gott dem Vater, seinen und deinen lieben Sohn zu einem angenehmen Opfer darbringen

könntest, durch welchen und in welchem und mit welchem alle Opfer von Anfang der Welt Gott angenehm gewesen sind. Ich bitte dich, du wollest mir erlangen, daß ich mit herzlicher Begierde verlange, Ihn einmal im Himmel anzuschauen. Amen.

Gebenedeiteste Jungfrau Maria, ich erinnere dich der würdigsten Vorbereistung, mit welcher du deinen lieben Sohn und auch dich vorbereitet und in deinem Herzen so süß gedacht hast, mit was für Ehrfurcht du dem ewigen Vater deinen lieben Sohn zu seiner höchsten Ehre und zum Nutzen der ganzen Welt aufopfern mögest. Erlange mir, daß ich mich würdig zu einem seligen Ende vorbereiten möge. Amen.

Lobwürdigste Jungfrau Maria, ich erinnere dich der feurigen Andacht, mit welcher du deinen lieben Sohn auf den Altar gelegt und mit gebogenen Knieen dem ewigen Vater Dank gesagt hast, daß Er dich zur Mutter seines eingebornen Sohnes auserwählte. Ich bitte dich, daß du heute diesen deinen lieben Sohn für mich und für Alle, für die ich beten will, zu unserm Heile ausopfern wollest. Amen.

#### Um Alschermittwoch.

Sütigster Jesu, weil jett die heilige vier-zigtägige Fasten anfängt, welche Du uns durch dein Beispiel gezeigt und durch deine heiligen Apostel angeordnet hast, so nehme ich mir ernstlich vor und biete mich freiwillig um deiner Liebe willen an, dieselbe zu halten und dadurch nicht meine, sondern deine Ehre zu suchen. Ich vereinige alle meine Abtödtung, Fasten, Wachen, Beten, Arbeiten, Hunger, Durst, Buswerke und alles, was ich thun und leiden werde, mit deiner heiligen vierzigtägigen Fasten, welche Du in der Buste gehalten hast, wie auch mit all deinem Abbruch, Hunger und Durst, Mattigkeit und Abtödtungen, welche Du in deinem ganzen Leben und Leiden, besonders am heiligen Kreuze gelitten haft, als Du auch nicht die geringste Labung, ja nicht ein-mal einen Tropfen Wasser in deinem höchsten Durste haben konntest. Zur Verehrung aller dieser Abtödtungen will ich nun diese heilige Fasten anfangen und mich herzlich gerne des Fleischessens und alles Ueberflusses in Speise, Rede und Scherz enthalten. So bitte ich denn, Du wollest

Dir meine Absicht gefallen lassen und mir deine Gnade verleihen, diese heilige Fasten zu deiner größern Ehre andächtig anzufangen und verdienstlich bis an ihr Ende zu halten. Amen.

Bukgebet in der heiligen Nastenzeit.

D Herr Jesu Christe, der Du aus lauter Gnade vom Himmel auf die Erde herabgestiegen bist, um alle, die mit Müserabgestiegen bist, und alle, die mit Müserabgestiegen bist, und alle, die mit Müserabgestiegen bist, um alle, die mit Müserabgestiegen bist, und alle mit Müserabgestiegen bist, und alle mit die mi hen beladen zu Dir kämen, zu erquicken und allen armen Sündern zu helfen: ich bitte Dich, erbarme Dich meiner und heile die gefährlichen Wunden meiner Seele. Erbarme Dich meiner und gieße in mein fündiges Herz das Del deiner Gnade und Tröstung, damit ich voll Hoffnung auf deine Güte und voll christlichem Vertrauen auf deine Verheißungen von mei= nen Sünden aufstehe, mich zu Dir bekehre und ohne Verzug deine Gnade zur wah-ren Buße und Besserung annehme. O mildester Jesu, erbarme Dich meiner und sieh mich Unwürdigen mit den Augen deiner Barmherzigkeit an, wie Du den seufzenden David, den weinenden Petrus, die büßende Magdalena und den

reuigen Schächer angesehen hast, damit ich meine Sünden mit David erkenne und mit Petrus beweine, Dich mit Magdalena herzlich liebe und mit dem Schächer ewig bei Dir im Paradiese sei. Ewicher ewig bei Dir im Paradiese sei. Ewiger Vater! verzeih mir durch die Verdienste deines eingebornen Sohnes mein sündhaftes Leben, durch seine Demuth tilge meine Hoffart, durch seinen Gehors sam vergib mir meinen Ungehorsam und durch sein bitteres Leiden und Sterben wasche mich von meinen Sünden, so will ich, so lange ich lebe, deine Barmherzigsteit preisen. O Herr Jesu, ich bitte Dich durch deine schrecklichen Peinen und Martern, durch deine große Noth und blutigen Bunden, laß den theuren Werth deines heiligen Blutes an mir armen Sünder nicht verloren sein und ersetze gnädig, was mir mangelt aus dem großen Reichthum deiner Verdienste, die Du in deinem heiligen Leiden und Sterben erworben hast. Mache mich Unwürdigen aller von Dir erworbenen Gnaden theilhaft und verleihe, daß ich Dich nie mehr haft und verleihe, daß ich Dich nie mehr durch meine Sünden freuzige, diese viel-mehr von Herzen abbüße, jeder Versu-chung widerstehe und im Guten standhaft

verharre. In deine Hände befehle ich mein Thun und Lassen, meine Verwandten, Gutthäter und Freunde. Herr Jesu, Du Sohn Davids, erbarme Dich unser Aller und gib, daß wir die Sünde meisten, der Gerechtigkeit nachleben und deinen Willen bis ans Ende vollbringen, nen Willen dis ans Ende volldringen, uns zum Heile und Dir zum ewigen Lose. Dir empfehle ich auch die armen Seelen im Fegfeuer. Erbarme Dich ihrer, besonders meiner Eltern, Befreundeten, N. N., laß ihnen ihre verdiente Strafe nach und nimm sie in die Wohnung des Lichtes und der Erquickung, in die ewige Ruhe und Freude auf, damit sie Dich mit dem Nater und dem heiligen Beiste mit dem Vater und dem heiligen Geiste in Mitte deiner Heiligen preisen und alles das besitzen, was sie im Leben geglaubt haben. Amen.

Um Feste Maria Verkündigung.

Ait dem Munde des Erzengels Gabriel im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit grüße ich dich am heutigen Tage, o seligste Jungfrau Maria und wünsche dir Glück wegen der großen Ehren und Gnaden, so dir an diesem gnadenreichen

Tage widerfahren sind. Ich erinnere dich der übernatürlichen Freude, die du in deinem Herzen empfandest, als der Erzengel Gabriel von Gott gesandt dir im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit den Gruß brachte und die Menschwerdung des Sohnes Gottes verkündigte. Gedenke, o Maria, wie glorwürdig dir der Engel erschien, wie züchtig er zu dir trat, wie ehrfurchtsvoll er dich grüßte, wie freundlich er mit dir redete und wie freudig er dir ankündigte, daß du eine Mutter Gottes werden und zugleich eine reine Jungfrau bleiben würdest. O wie demüthig fielest du auf deine Kniee und sprachest mit gefaltenen Händen und gezweigtem Saunte: Sieh ich hin die Maad neigtem Haupte: "Sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Worke." Und darauf wurde Gottes Sohn in dir Mensch und erfüllte dich mit solcher Freude und Süßigkeit, daß dieß kein menschliches Herz völlig begreisfen mag. D, wer will es aussprechen, was du in den neun Monaten, wo Christus unter deinem Herzen ruhte, gedacht, geredet und gethan hast? D, in welch herrlichen Tugenden hast du dich geübt, welch herrlichen Dank hast du Gett zu welch herzlichen Dank hast du Gott ge-

Commence of the second con-

fagt und von welch einem Feuer der Liebe war dein Herz entzündet! Durch diese große Ehre und Freude, die dir Gott an diesem Tage angethan und durch alle Gnaden, die Er dir in diesen neun Monaten erzeigt hat, bitte ich, v Maria, du wollest mir die Gnade erlangen, daß ich deinen lieben Sohn allzeit in meinem Herzen trage und Ihn niemals mit einer Sünde daraus vertreibe. Amen.

#### Im Yorabend vor Oftern.

Alein liebster Jesus, nun habe ich mit deiner Gnade diese heilige Fasten gehalten und Dir nach meiner Wenigkeit diese vierzig Tage gedient. So opfere ich Dir nun durch die Hände meines Schutzengels dies mein Fasten und Enthalten, sammt Allem, was ich und alle Christen in derselben Dir zu Lieb gethan und gelitten haben, bittend, Du wollest es in dein würdigstes Herz nehmen, in demselben verbessern und vollkommen machen und zugleich mit deiner vierzigtägigen Fasten und allen Buswerken und Verdiensten der heiligsten Dreifaltigkeit zu ihrem ewigen Lobe und für das Heil der ganzen

Kirche aufopfern. Ich bitte Dich auch, Du wollest mir und allen Christen deine Gnade verleihen, das heilige Osterfest mit Andacht zu begehen und Dich, das liebste Osterlamm, zum Heile unserer Seelen würdig zu genießen. Amen.

# Um heiligen Oftertage.

Gelobt und gebenedeit sei dieser glorwürdigste und hochseierlichste Tag, an welchem Christus die Hölle zerstört, die Altväter erlöst und mit unaussprechlicher Glorie und Herrlichkeit von den Todten auferstanden ist. Amen.

#### Oftergruß unter der Oftav.

Dei gegrüßt, o glorwürdigster Jesu, Du auserwählte Freude meiner Seele: in Vereinigung des Lobes, mit welchem Dich alle Engel und Heiligen am Ostertage gelobt und gepriesen haben, lobe und benedeie ich Dich und im Namen aller Geschöpfe wünsche ich Dir Glück, daß Du so glorreich von den Todten auferstanden und deine Feinde so siegreich überwunden hast. Amen.

#### Desterlicher Lobacsana.

Beilig, Heilig, Heilig ist der Herr Gott Sabaoth: Himmel und Erde sind voll der Herrlichkeit seiner Glorie. Alleluja.

Last uns erfreuen und frohlocken und Ihm die Ehre geben, denn der Tag der Freude ist nun angekommen. Alleluja.

Würdig ist das Lamm, das getödtet worden, zu empfangen alle Kraft, Gott= heit. Weisheit, Chre und Benedeiung. Alleluja.

Lobsinget unserm Gott alle seine Diener und die ihr Ihn fürchtet, Kleine und

Große. Alleluja.

Beil, Glorie und Stärke sei dem, der auf dem Throne sitt und dem Lamm in

Ewigkeit. Alleluja.

Wir danken Dir, allmächtiger Gott, der Du bist und warest und sein wirst, weil Du deine Gewalt und Ehre Christo deinem Gesalbten mitgetheilt hast. Alleluja.

Run ist erschienen das Heil und die Araft und das Reich unseres Gottes und Christi seines Sohnes. Alleluja.

Denn nun ist die Gewalt des Feindes gestürzt und der Stachel des Todes Andachten auf die Hauptfeste des Jahres. 399 zerbrochen. Alleluja. Ehre sei dem Vater 20. 20.

#### Die fünf Ofterfreuden.

Ich lobe, benedeie und bete Dich an, gütigster Jesu und erinnere Dich der unsaussprechlichen Freuden, welche Du am heiligen Ostertag hattest, als deine allerseligste Menschheit in der Auferstehung vom Vater die Herrlichkeit der Verklärung erhielt und mit derselben zugleich die Gewalt, sie allen Auserwählten mitzutheilen. Durch diese unaussprechliche Freude bitte ich, Du wollest mir vor meinem Tode deine göttliche Gnade verleishen. Amen.

2. Ich lobe, benedeie und bete Dich an, gütigster Jesu und erinnere Dich der unaussprechlichen Freuden, die Du hattest, als deine süßeste Liebe für alle Bitterkeit, die Dich in deinem Leiden erfüllt hatte, mit unaussprechlicher Freude deine Seele durchdrang. Durch diese unschätzbare Freude bitte ich, Du wollest nür das Licht der Erkentniß geben, damit ich wisse mas Dir angenesum sein Almen

ich wisse, was Dir angenehm sei. Amen. 3. Ich lobe, benedeie und bete Dich

an, gütigster Jesu und erinnere Dich der unaussprechlichen Freuden, die Du hattest, als Du deine allerheiligste Seele, sammt allen Seelen, die Du erlöst hattest, deinem Vater mit großen Freuden darstelltest. Durch diese Freude bitte ich, Du wollest in der Stunde meines Todes meine Seele deinem Vater darstellen und für mich alle meine Schuld bezahlen. A.

4. Ich lobe, benedeie und bete Dich an, gütigster Jesu und erinnere Dich der unaussprechlichen Freuden, die Du hattest, als Dir dein himmlischer Vater Gewalt gab, deine lieben Freunde, die Du um so theuren Preis erworben hattest, zu ehren und zu bereichern. Durch diese Freude bitte ich, Du wollest mir die Frucht deines Leidens mittheilen. Amen.

5. Ich lobe, benedeie und bete Dich an, gütigster Jesu und erinnere Dich der unaussprechlichen Freuden, die Du hattest, als Dir dein Vater zum ewigen Bunde deine Erlösten zugesellte, damit sie künftig deine Miterben und Tischgenossen sein sollten. Durch diese Freude bitte ich, Du wollest mir verleihen, zur seligen Gesellschaft deiner Auserwählten zu gelangen. Amen.

## Un den Bitttagen.

Litanei zu allen Beiligen.

Derr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Bater vom Himmel! Erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser! Heiligste Dreifaltigkeit ein einiger Gott, erbarme Dich unser!

Heilige Maria, bitt für uns! Heilige Gottesgebärerin,\*) Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, Heiliger Michael, Heiliger Gabriel, Heiliger Kaphael, Alle heiligen Engel und Erzengel,\*)

Alle heiligen Chöre der seligen Geister, Beiliger Johannes der Täufer, Heiliger Joseph,

Alle heiligen Patriarchen und Propheten, Heiliger Petrus, Heiliger Paulus,

Heiliger Paulus, Heiliger Andreas, Heiliger Jakobus, Heiliger Johannes,

Heiliger Thomas, Heiliger Jakobus, Heiliger Philippus,

<sup>\*)</sup> Bitte (bittet) für uns!

Beiliger Bartholomäus, bitte für uns! Beiliger Matthäus,\*) Heiliger Simon, Heiliger Thaddäus, Heiliger Matthias, Beiliger Barnabas, Beiliger Lukas. Beiliger Markus. Alle heiligen Apostel und Evangelisten.\*) Alle heiligen Jünger des Herrn, Alle heiligen unschuldigen Kinder. Beiliger Stephanus. Heiliger Laurentius. Heiliger Vinzentius. Heilige Fabianus und Sebastianus, Heilige Johannes und Paulus, Beilige Cosmas und Damianus. Beilige Gervasius und Protasius, Alle heiligen Martnrer. Heiliger Sylvester, Heiliger Gregorius, Heiliger Ambrofius, Heiliger Augustinus, Heiliger Hieronymus, Beiliger Martinus. Beiliger Nifolaus. Alle heiligen Bischöfe und Bekenner, Alle heiligen Kirchenlehrer, Heiliger Antonius. Beiliger Benediftus, Beiliger Bernardus, Beiliger Dominifus,

<sup>\*)</sup> Bitte (bittet) für uns!

Beiliger Franziskus, bitte für uns! Alle heiligen Priester und Leviten,\*) Alle heiligen Mönche und Einsiedler, Heilige Maria Magdalena, Heilige Agatha, Heilige Luzia, Beilige Agnes, Beilige Zäcilia, Beilige Catharina, Beilige Anastasia, Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen, Alle Beiligen Gottes, Sei uns gnädig! Verschone uns, o Herr! Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns, o Herr! Von aller Sünde,\*) Von deinem Zorne, Vom jähen und unversehenen Tobe, Von den Nachstellungen des Teufels, Von Zorn, Haß und allem bösen Willen, Vom Geiste der Unlauterkeit, Von Blit und Ungewitter, Vom ewigen Tode, Durch das Geheimniß beiner heil. Menschwerdung. Durch beine Ankunft, Durch beine Geburt, Durch beine Taufe und heilige Fasten, Durch bein Kreuz und Leiden, Durch beinen Tod und beine Begräbniß, Durch beine heilige Auferstehung, Durch beine wunderbare Simmelfahrt.

<sup>\*)</sup> Bitte (bittet) für uns! \*\*) Erlöse uns, o Herr!

Durch die Ankunft des heiligen Geistes, des Tröfters, erlöse uns, o Herr!

Am Tage des Gerichtes, erlöse uns, o Herr! Wir arme Sünder! Wir bitten Dich erhöre uns!

Daß Du uns verschonest,\*) Daß Du uns verzeihest,

Daß Du uns zur mahren Buße führen wollest, Daß Du beine heilige Kirche regieren und erhalten

wollest.

Daß Du den apostolischen obersten Hirten und alle Stände der Kirche in deiner heiligen Religion erhalten wollest.

Daß Du die Feinde der heiligen Kirche demüthigen

wollest.

Daß Du den Königen und driftlichen Kürsten Frieden und wahre Eintracht verleihen wollest.

Daß Du dem ganzen driftlichen Volke Frieden und

Einiakeit verleihen wollest.

Daß Du uns selbst in deinem heiligen Dienste stärken und erhalten wollest.

Daß Du unsere Herzen zu himmlischen Begierden

erhebest.

Daß Du alle unsere Gutthäter mit den ewigen

Gütern belohnest.

Daß Du unsere, unserer Brüder, Freunde und Gutthäter Seelen von der ewigen Verdammniß bemahrest.

Daß Du die Früchte der Erde geben und erhalten

wollest.

Daß Du allen abgestorbenen Christaläubigen die ewige Ruhe verleihen wollest,

Daß Du uns erhören wolleft,

<sup>\*)</sup> Wir bitten dich, erhöre uns!

Du Sohn Gottes, wir bitten Dich erhöre uns! D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Herr!

Herr erbarme Dich unser! Christe erbarme Dich

unser!

Herr erbarme Dich unfer! Vater unfer 2c.

#### Pfalm 69.

O Gott, merke auf meine Hilfe; Herr, eile mir zu helfen.

Schamroth und zu Schanden sollen

werden, die meiner Seele nachstellen.

Zurückbeben und erröthen sollen sie,

die mir Uebels wollen.

Plöglich vor Scham weichen sollen sie, die mir zurufen: Da, da, auf ihn.

Frohlocken aber und freuen sollen sich in Dir Alle, die Dich suchen; und die dein Heil lieben, sollen immer sagen: Hochgepriesen sei der Herr.

Ich aber bin elend und arm; o Gott,

hilf mir.

Du bist mein Helfer und mein Retter, Herr samme nicht.

Chre sei 2c.

N. Rette beine Diener,

'B. Die auf Dich hoffen, o mein Gott.

N. Sei uns, o Herr, ein Thurm der Stärke

R. Wider unsere Feinde.

V. Nichts vermöge der Feind wider uns.

R. Und der Sohn der Bosheit möge

uns ferner nicht schaden.

v. Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden.

R. Und vergilt uns nicht nach unsern Missethaten.

V. Lasset uns beten für unsern Vapst N.

R. Der Herr erhalte ihn und belebe ihn und mache ihn glücklich auf Erden und übergebe ihn nicht in die Hände seiner Feinde.

V. Lasset uns beten für unsere Gutthäter.

R. O Herr, verleihe allen unsern Wohlthätern um deines Namens willen das ewige Leben. Amen.

V. Lasset uns beten für die verstorbenen Christgläubigen.

R. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. V. Lasse sie ruhen im Frieden.

R. Amen.

V. Herr erhöre mein Gebet.

R. Und laß mein Rufen zu Dir kommen.

#### Gebete.

D Gott, dem es eigen ist, sich allzeit zu erbarmen und zu verschonen, nimm an unser Gebet, damit wir und alle deine Diener, welche in den Ketten der Sunde gebunden sind, durch deine gnädige Erbarmung und Güte wieder gelöst werden.

Wir bitten Dich, o Herr, erhöre un-ser demüthiges Gebet und verschone uns, die wir unsere Sünden vor Dir bekennen, auf daß wir zugleich Verzeihung und

Frieden von deiner Gute erlangen.

D Herr, erzeige uns gnädig deine unaussprechliche Barmherzigkeit, damit wir von allen Sünden befreit und zugleich von den Strafen, die wir dadurch verdienen, errettet werden.

D Gott, der Du durch die Sunde beleidiget und durch die Buße versöhnt wirst, sieh gnädig an das Gebet deines

demüthigen Volkes und wende die Geiseln deines Zornes von uns ab, die wir

durch unsere Sünden verdienen.

Allmächtiger, ewiger Gott, erbarme Dich deines Dieners, unseres obersten Hirten N. und leite ihn nach deiner Milde auf dem Wege des ewigen Heiles, damit er, was Dir gefällig ist begehre und kräf.

tigst vollbringe.

D Gott, von welchem heilige Begiers den, gute Entschlüsse und gerechte Werke entspringen, gib deinen Dienern den Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit unsere Herzen deinen Geboten erz geben und unsere Tage von der Furcht der Feinde frei unter deinem Schupe allz zeit sicher seien.

Entzünde, o Herr, unsere Nieren und unser Herz mit dem Feuer des heiligen Geistes, daß wir Dir mit keuschem Leibe dienen und mit reinem Herzen gefallen

mögen.

D Gott, Du Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe den Seelen deisner Diener und Dienerinnen Verzeihung aller ihrer Sünden, damit sie die Vergebung, die sie allzeit gewünscht haben, durch fromme Fürbitte erlangen.

Komme, o Herr, unserm Thun mit deiner Gnade zuvor und begleite es mit deiner Hilfe, daß all unser Gebet und Wirken mit Dir immer anfange und durch

Dich angefangen ende.

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du herrschest über die Lebendigen und Todten und Dich Aller erbarmest, die Du aus dem Glauben und den Werken als die Deinen erkennst, wir flehen demüthig zu Dir, daß Alle, für die wir uns zu beten vorgenommen haben, sie mögen in dieser Welt noch am Leben, oder schon davon abgeschieden sein, durch die Fürbitte aller deiner Heiligen nach deiner väterlichen Güte Verzeihung aller ihrer Sünden erlangen mögen. Durch unsern Herrn Jesum Christum, deinen Sohn, der mit Dir lebt und regiert in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

V. Es erhöre uns der allmächtige

und barmherzige Gott.

R. Amen.

V. Und die Seelen der Christgläubigen ruhen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden.

R. Amen.

## Gebetlein an Christi Simmelfahrt.

Defter an diesem Tage zu beten.

Sei gegrüßt, mein süßer Jesu, meines Herzens Bräutigam; in dem Jubel, mit welchem Du gen Himmel gefahren bist, grüße und benedeie ich Dich. Amen.

Zulett opfere dieß Gebetlein auf:

Liebreicher Jesu, diese Gebetlein, welche ich zu Chren deiner Himmelfahrt verrichtet habe, übergebe ich deinem süßesten Herzen zu verbessern und opfere sie Dir als eine kostbare Zierde, womit ich deine heiligen Wunden und alle Glieder deines Leibes zu zieren begehre zur größern Chre deiner glorwürdigen Himmelfahrt. Amen.

## Gebet in den heiligen Pfingstagen. Sieben Seufzer zum heiligen Geist.

1. Du liebreicher heiliger Geist, Du süßer Herzenstrost aller andächtigen Seelen, komme in meine arme Seele und erleuchte sie mit deinem Gnadenlicht.

2. Komme, Du treuer Vater der Armen und aus dem Schahe deines Trostes komme der großen Armuth meiner nothe

leidenden Seele zu Hilfe.

3. Du mildreichster Geist, Du freigebigster Ausspender aller Gaben, sieh, wie mein Herz so lau und kalt ist. Ich bitte Dich, Du wollest mir nur ein Fünklein der heiligen Liebe und wahren Andacht mittheilen.

4. Zu Dir fliehe ich mit ganzer Begierde, o lieber heiliger Geist und bitte Dich durch die Treuherzigkeit deines süßesten Herzens, Du wollest Dich über die Größe meiner Armseligkeit erbarmen.

5. Ach laß dein gütiges Angesicht über mich leuchten und neige dein mildes Herz zu mir. Entzünde in mir das Feuer deiner keuschen Liebe und ziehe mich ganz zu Dir.

6. Ach, Du süßester Geist Gottes, komme doch zu mir und erquicke mit eisnem Tropfen deines Trostes mein krankes

Herz.

7. Ich bitte Dich, erneuere in mir die Gnade der heiligen Taufe, die ich durch meine Sünden so oft verloren habe. Nimm mich wieder zu deinem treuen Kinde an und sei mir in jeder Noth ein treuherziger Vater. Amen.

#### Fünf Gebete zum heiligen Beift.

1. Du süßester heiliger Geist, Du wahrer Brunnen und Ursprung aller Gnaden, der Du am heiligen Pfingsttage die Herzen der Apostel durch das Feuer deiner Liebe so vollkommen gereinigt und geheiligt hast, daß sie Dir zu einer würdigen Wohnung bereitet wurden: ich bitte Dich, Du wollest mein armes Herz durch deine Gnade von allen Sünden reinigen, damit es vor den Augen Gottes wohl-

gefällig erscheine. Amen.

2. D Du liebreichster heiliger Geist, der Du am heiligen Pfingsttage die Herzen der Apostel so in göttlicher Liebe entzündet hast, daß die, welche zuvor furchtsam waren, so stark und beständig geworden sind, daß sie sich nicht nur nicht fürchteten zu sterben, sondern es für eine Freude und Ehre hielten, um Gottes willen Widerwärtigkeiten zu leiden: ich bitte Dich, Du wollest mich durch deine Liebe wider alles Böse stärken und in allem Guten standhaft machen, damit ich aus Liebe zu Gott alles Widrige geduldig annehme. Amen.

3. D Du milbreichster heiliger Geift,

der Du am heiligen Pfingsttage die Herzen der Apostel so überflüssig mit dem Weine deiner Liebe erfüllt hast, daß sie wie trunken ihrer selbst vergaßen und nunmehr weder Ehre noch Nugen begehrten, sondern allein die Ehre und Glorie Gottes in allen Dingen suchten: ich bitte Dich, Du wollest meine Seele mit dem Weine der Liebe Gottes so trunken machen, daß ich weder Ehre noch Gut, sondern allein was die Glorie Gottes befördert, verlange. Amen.

4. D Du gütigster heiliger Geist, der Du am heiligen Pfingsttage die Herzen der Apostel so überflüssig mit dem Weine des göttlichen Trostes erfüllt hast, daß sie hinfür keine irdische Freude von Gott abwendig machen konnte: ich bitte Dich, Du wollest mein Herz mit himmlischer Süßigkeit so erfüllen, daß ihm keine zeit-liche Freude mehr gefalle. Amen.

5. Du sanftmüthigster heiliger Beist, der Du am heiligen Pfingsttage die Herzen der Apostel mit deinen sieben Gaben so geziert hast, daß sie vor Gott und den Engeln in höchster Zierde erschie-nen: ich bitte Dich, Du wollest meine verunstaltete Seele so mit deinen sieben

and the same of th

Gaben zieren, daß sie vor den Augen Gottes ganz schön und vollkommen erscheine. Amen.

Seufzer jum heiligen Beift.

D gütigster, mildester und süßester heiliger Geist, ich grüße, ehre und benedeie Dich und bis zur Erde geneigt bete ich Dich an. D liebreicher heiliger Beift, mein Berg seufst zu Dir und meine Seele verlangt nach Dir, damit ich deiner Gnaden theilhaft und deiner Liebe fähig werde. Ich bitte demüthig, komme zu mir und bereite Dir eine würdige Wohnung in mir. D Du gütiger heiliger Geist, Du kennst meine Schwachheit und weißt besser als ich selbst, wie elend und armselig ich bin. Depwegen seufze ich von Bergen zu Dir und mit heißen Thranen rufe ich Dich vertraulich an. O heiliger Beift, Du sußer und gnadenreicher Beift, ach komme zu mir und vereinige mich mit Dir. Mein Herz ist zwar ganz unrein, Du aber kannst es reinigen. Es ist ganz finster, Du kannst es erleuchten. Es ist ganz hart, Du kannst es erweichen. Es ist ganz arm, Du kannst es bereichern. Es ist ganz schwach, Du kannst es stärken.

Es ist ganz krank, Du kannst es heilen. Es ist ganz sündhaft, Du kannst es besfern. Es ift mit allen Uebeln erfüllt, Du aber kannst es mit allen Gütern erfüllen. So komme dann, o heiliger Beist, denn meine Seele verlangt nach Dir und mein Herz hat keine Ruhe, bis es Dich besitzt. D gnadenreicher heiliger Beist, ich lasse nicht nach, Dich zu bitten, bis Du zu mir kommst und höre nicht auf zu seufzen, bis ich Dich bei mir habe. O heiliger Geist, heilige mich! O reinster Geist, reinige mich! D stärkster Geist, stärke mich! D reichster Geist, bereichere mich! D brennender Geist, entzünde mich! D gna-denreichster Geist, begnadige mich! D trostreicher Geist, tröste mich! D süßester Geist, erquicke mich! O seligster Geist, mache mich selig, so will ich Dich ewig loben, Dir ewig danken und Dich ewig lieben. Amen.

Um Jeste der heiligsten Dreifaltigkeit.

Thre und Glorie sei Dir gesagt, o Du vortrefflichste, glorwürdigste, edelste, süßeste, mildeste, allzeit ruhende und unaussprechliche Dreifaltigkeit: Du einige

Gottheit, gleichwie vor allen Zeiten, also nun bis in Ewigkeit. Amen.

Andere Andachten zur heiligsten Dreifaltigkeit siehe Seite 175.

# Um heiligen Fronleichnamsfeste.

Bete einigemal folgende Danksagung:

Job, Ehre und Dank sei Dir gesagt, Du süßester, gütigster, mildester, liebreichster und gnadenreichster Herr Jesu Christe, wegen der gnadenreichsten Einsehung des allerhochwürdigsten Sakramentes des Altars. Amen.

Andere Andachten auf dieses Fest siehe Seite 203.

#### Um Feste Maria Beimsuchung.

Sei gegrüßt, du Gebenedeite unter allen Weibern, allerseligste Jungfrau Maria, ich erinnere dich der unaußsprechlichen Freuden, welche du in den neun Monaten empfandest, als du die Süßigkeit aller Engel, Jesum Christum, unter deinem Herzen trugest. Dwelch süßes Gespräch hast du mit Ihm gehalten, als du Ihn am heutigen Tage in Begleitung der Engel über das Gebirg trugest! Welch große

Freuden hattest du, als du wahrnahmst, daß durch die Kraft deines Grußes an Elisabeth der heilige Johannes von der Erbsünde befreit, Elisabeth mit dem heisligen Geiste erfüllt, Zacharias mit der Gnade der Weissagung begabt und die göttliche Gnade überflüssig über das ganze Haus ausgegossen wurde. Durch diese große Freude, die du am heutigen Tage empfangen hast, bitte ich, o Maria, du wollest meine arme Seele mit deiner Gnade heimsuchen und ihr deinen mütterslichen Segen ertheilen. Amen.

#### Um Feste Maria Himmelfahrt.

D glorwürdige Jungfrau Maria, ich grüße dich mit tiefster Ehrfurcht am heutigen Tage und wünsche dir Glück und Heil zu beiner glorreichen Himmelfahrt. Ich erinnere dich der unaussprechlichen Freude und Chre, die du am heutigen Tage erhieltest, als du von allen Chören der Engel mit unbeschreiblichem Triumphe zum Himmel geführt und vor den Thron der heiligsten Dreifaltigkeit gestellt wurdest. Gedenke, o Maria! welche Freude du empfandest, als du von der

heiligsten Dreifaltigkeit mit größter Freundlichkeit empfangen, zur Königin Himmels und der Erde gekrönt und auf einen königlichen Thron als die Nächste nach Gott gesetzt wurdest. D, wer kann aussprechen, welch himmlisches Jubelfest die lieben Engel feierten, welch große Chre sie dir erzeigt, wie demuthig sie sich por deinem Throne niedergeworfen, dich als ihre Königin verehrt und sich ange= boten haben, dir zu dienen! Durch diese unaussprechlichen Freuden und Ehren, die du in deiner Himmelfahrt von Gott und allen Engeln und Heiligen empfangen hast, bitte ich, du wollest mir Gnade erlangen, so auf dieser Welt zu leben, daß ich nach meinem Tode deiner Freude im Himmel theilhaft werde. Amen.

## Um Jeste Maria Geburt.

In diesem freudenreichen und glückseligen Tage, an welchem der ganzen Welt Heil widerfahren ist, grüße ich dich, ogebenedeite Mutter und Jungfrau Maria und wünsche dir Glück wegen deiner gnadenreichen Geburt, in welcher du wie eine glänzende Morgenröthe auf diese Welt

kamest. Gebenedeit sei dieser Tag, an welchem Gott und alle Engel und auch deine lieben Eltern und Freunde sich erfreuten, als sie dich, die Schönste unter allen Menschenkindern ansahen: auch erschallte heute der Gesang der heiligen Engel: Heute der Gesang der heiligen Engel: Heute ist geboren die Königin des Himmels und Herrscherin der Engel, die Trösterin der Menschen und die künstige Mutter des Heilandes. Durch diese große Freude, welche Himmel und Erde am heutigen Tage empfanden, bitte ich, o Maria, du wollest mich armen betrübten Sünder trösten und in meinem letzen Ende mir ein Tröpflein dieser Freude mittheilen. Umen.

#### Im Feste des heiligen Erzengels Michael,

Vater unser 2c. Darnach sprich also:

D ihr heiligen Engel, ich erinnere euch der Liebe, mit welcher euch Gott erschaffen und mit so vielen Gnaden geziert hat. Um dieser Liebe willen bitte ich, ihr wollet mir in meinen Nöthen beistehen und mir zum ewigen Leben verhelfen. Amen.

Nach bem zweiten Bater unfer fprich:

Dihr heiligen Erzengel, ich erinnere euch 2c.

Nach bem britten Vater unser sprich:

O ihr heiligen Kräfte, ich erinnere euch 2c.

4. Dihr heiligen Gewalten, ich er-

innere euch 2c.

5. Dihr heiligen Fürstenthümer, ich erinnere euch 2c.

6. D ihr heiligen Herrschaften, ich

erinnere euch 2c.

7. O ihr heiligen Thronen, ich erinnere euch 20.

8. Dihr heiligen Cherubim, ich er-

innere euch 2c.

9. O ihr heiligen Seraphim, ich ersinnere euch 2c.

Zulett opfere diese Gebete also auf:

Süßester Jesu, diese neun Vater unser, die ich zu Ehren der neun englischen Chöre gebetet habe, übertrage ich deinem süßesten Herzen zu verbessern und ihnen zur Vermehrung ihrer Glorie darzubringen. Amen.

Bei der Wandlung der heiligen Messe aber sprich:

Himmlischer Vater, dieses hochwürdigste Sakrament opfere ich dir zu deinem Andachten auf die Hauptfeste des Jahres. 421 ewigen Lobe und zur größern Ehre und Freude aller hochheiligen Engelfürsten.

#### Um Reste Allerheiligen.

Dihr lieben Heiligen und außerwählten Freunde Gottes, ich grüße euch Alle an diesem hochheiligen Tage und wünsche euch Allen ein freudenreiches glückseliges Fest. Dihr gebenedeiten Freunde Gottes, ich habe euch Alle von Herzen lieb und werth, weil ihr auf Erden euerem und meinem Gott so treulich gedient und Ihm so manches von Herzen zu Liebe gethan habt. Deswegen hat Er euch auch nun hoch im Himmel erhöht und zu Fürsten und Kürstinnen seines ewigen Reiches gehoch im Himmel erhöht und zu Fürsten und Fürstinnen seines ewigen Reiches gemacht. O ihr lieben Heiligen, wie seid ihr so glückselig, daß ihr nun ewig im himmlischen Paradiese wohnet und Alles, was euer Herz begehrt, im höchsten Neberssufflusse besitzt. O unbegreisliche Glückseligkeit! O unergründliche Wonne! O Gott, was habt ihr jetzt aus ganzem Gemüthe, daß ihr der großen Gesahr der Verdammniß entronnen seid und nun in alle Ewigkeit die Areuden des Himmels alle Ewigkeit die Freuden des Simmels

genießet. Diefer unendlichen Freuden erinnere ich euch und wünsche euch zu selben von Herzen Glück, demüthig bittend, ihr wollet meiner eingedenk sein und mir durch euere Fürbitte zu euerer freudenreichen Glorie verhelfen. Ach, ihr lieben Heiligen, habet doch Sorge für meine arme Seele und bittet doch den lieben Gott inständig für mich, daß Er mich vor der ewigen Verdammniß bewahre. Ge-denket, wie ihr einst auf Erden ebenso treulich die Fürbitte der Heiligen angerufen und wie ernstlich ihr euch in ihren Schutz empfohlen habet. Also rufe ich euch auch jest an diesem euerem heutigen Feste mit aller möglichen Andacht an und befehle mich lebend und sterbend mit Leib und Seele in eueren treuesten Schutz und Schirm. Dieß zu erhalten, will ich jetzt euch Allen und Jedem drei Vater unser und Ave Maria andächtig sprechen und euch dieselben zur Vermehrung euerer Freude und Glorie demüthig aufopfern.

Im Allerseelentag.

gerechter, aber auch barmherziger Sott, ich bekenne als katholischer Christ und glaube, daß ein Fegfeuer ist, in wel-

chem unzählige Seelen für ihre im Leben nicht genugsam abgebüßten Sünden so lange schmerzlich gepeiniget werden, bis sie deiner Gerechtigkeit ihre Schuld werden abbezahlt haben. Ebenso glaube ich, daß alle Rechtgläubigen durch ihre guten Werke, Gebete, Fasten und Almosen diese armen Seelen aus ihrer Pein erlösen können und das est ein heiligen und heit können und daß es ein heiliger und heilsamer Gedanke sei, für die Abgestorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden er-löst werden. Also, gütigster Jesu, für diese leidenden Seelen bitten und begeh-ren wir solches demüthig, lasse doch dei-nen gerechten Zorn sinken und verleihe den Seelen deiner Diener und Dienerinnen die Verzeihung aller ihrer Sünden, damit sie die Nachlassung, welche sie allezeit gewünscht haben, durch unsere anz dächtige Fürbitte erlangen.

D mildreichster und barmherzigster Jesu, ich bitte Dich durch deine reinste Empfängniß und Geburt, durch deine schmerzliche Beschneidung und deinen süßen heiligen Namen, durch deine tiese Demuth, äußerste Armuth, große Sanstmuth und göttliche Liebe, besonders durch dein bitteres Leiden, deine heiligen fünf

Wunden, deinen Tod und Begräbniß, so wie endlich auch durch die Thränen deisner unter dem Kreuze stehenden Mutter und durch die Verdienste aller Heiligen, Du wollest die Seufzer und Klagen der armen verlassenen Seelen im Fegfeuer gnädig erhören und sie, die Du mit deinem kostbaren Blute erkauft hast, von ihrer Pein erlösen. Errette und befreie sie, o gütigster Jesu und besiehl ihren heiligen Schutzengeln, sie in deine himmlische Stadt Jerusalem einzuführen und sie dort deinen Auserwählten beizugesellen. Vorzüglich bitten wir Dich, o Herr, Du wollest den Seelen unserer Eltern, Geschwister, Verwandten und Gutthäter, die etwa noch zu leiden haben, durch die Fürbitte der seligsten Jungfrau Maria und aller Auserwählten die baldige Erlösung und ewige Seligkeit verleihen. Umen.

## Wallfahrtsgebete.

Beim Antreten einer Wallfahrt.

Mumächtiger, ewiger Gott, in Vereinigung und zur Verehrung aller Wallfahrten, welche dein lieber Sohn und alle lieben

Heiligen auf Erden verrichtet haben, will ich jest diese Wallfahrt antreten und zu deiner Ehre treu verrichten. Ich opfere Dir alle meine Gebete und Andachten, alle meine Seufzer und Begierden, alle meine Schritte und Tritte, alle meine Mühe und Ermattung und Alles, was ich thun und leiden werde. Dieß Alles schenke ich Dir durch die Hände meines heiligen Schutzengels zu deinem unaufhörlichen Lobe und zur besondern Ehre und Freude aller Heiligen, wie auch zum Heil und Trost aller Lebendigen und Abzeil und Trost aller Lebendigen und Abzeil und Trost aller Lebendigen und Abzeil und Berlangen und laß Dir diese Wallfahrt, die ich vorhabe, gefallen. Verleihe mir deinen göttlichen Beistand und Segen, damit ich sie zu deiner größern Ehre andächtig verrichte. Dein heiliger Heiligen auf Erden verrichtet haben, will Chre andächtig verrichte. Dein heiliger Engel wolle bei mir und all meinen Gefährten sein, welcher uns in allen leiblichen und geistigen Nöthen beistehe und von allem Schaden und Unheil bewahre. In deinen Schutz und Schirm befehlen wir uns und bitten mit Demuth um deine Gnade, daß sie in unsern Herzen wohne

426 Andachten auf die Hauptfeste des Jahres. und Dir unsere Andacht angenehm mache. Amen.

#### Seufzer, oft zu wiederholen.

D lieber Gott, schaue vom hohen Himmel herab und sieh auf mich deinen Diener, der ich Dir zu Lieb hier gehe und Dir mit dieser meiner Reise den höchsten Gefallen zu thun begehre.

O mein liebster Jesus, wollte Gott, ich könnte diese Reise so anstellen, daß Dir und allen Heiligen eine besondere

Ehre daraus entstünde.

Wollte Gott, ich könnte diese Wallfahrt mit solcher Andacht und reiner Meinung verrichten, wie Du alle deine Reisen und Wallfahrten deinem Vater zu Ehren verrichtet hast.

Dir allein zu Lieb und deinen Heiligen zu Chren gehe ich diesen Weg und begehre für alle meine Mühen keinen andern Lohn, als daß ich Dir dadurch dienen und gefallen möge.

Mit derselben Meinung und mit derselben Andacht, mit welcher Du, o Jesu, jährlich auf das Osterfest bist wallfahrten gegangen, begehre ich jest wallfahr-

Andachten auf die Hauptfeste des Jahres. 427

ten zu gehen, auf daß ich Dich anbete

und würdig verehre.

Nimm auf, o Jesu, alle meine Schritte; nimm auf, o Jesu, diese meine Reise; nimm auf, o Jesu, meine Gebete und Gesänge und vereinige sie mit deinen heiligen Gebeten und Uebungen, damit sie dadurch geheiliget und würdig vor den

Thron Gottes gebracht werden.

Ihr lieben heiligen Engel, begleitet uns und helfet uns diese Reise mit Ansdacht verrichten. Bewahret uns vor Ungewitter, Gefahren und allem Ungemach, damit wir gesund und stark mit innerlicher Freude diesen Beg wandern. Opfert dem lieben Gott alle unsere Gebete, Gestänge, Gedanken, Seufzer, Müdigkeit, Schritte und Tritte und alle leiblichen und geistigen Uebungen, die wir jest verrichten, auf daß wir durch Zuthnung eueret Andacht den Augen Gottes gefallen mögen. Amen.

Gebet, wenn du in die Wallfahrtefirche gehft.

D Jesus Christus! ich bitte Dich durch dein theures Blut, nimm von mir hinweg alle meine Missethaten, auf daß ich mit reinem Herzen in diese heilige Kirche ein-

428 Andachten auf die Hauptseste des Jahres. gehe und deine Barmherzigkeit erlange. Amen.

Gebet vor jedem Altar in der Wallfahrtsfirche.

Jeder Altar enthält ein Grab mit Reliquien von Heiligen, es ist daher ein uralter frommer Gebrauch, jeden einzelnen Altar zu besuchen und die Heiligen desselben zu verehren. Dieses zu thun, sprich bei jedem Altar folgendes Gebet:

Seid gegrüßt, ihr lieben Heiligen Gottes, zu deren Ehre dieser Altar geweiht ist und deren Reliquien hier begraben sind. Mit gebogenen Knieen erzeige ich euch meine Chrfurcht und verehre euere heiligen Gebeine. Bittet für mich armen Sünder und erlanget mir die göttliche Gnade. Amen. Vater unser 2c. Gegrüßt seist du 2c.

Schlußgebet, so man wieder nach Sause fommt.

D Jesu, ich habe nun diese Wallsahrt vollendet und danke Dir von Herzen für alle Gnaden, die Du mir auf derselben erzeigt hast. Weil ich Dir nicht würdig genug danken kann, so bitte ich, Du wollest dein eigenes Lob sein und Dir selbst so viel Ehre und Dank erweisen, als Duvon mir verdient zu haben bestens ei

Andachten auf die Hauptfeste des Jahres. 429

kennst. Ich opfere Dir nochmals Alles, was ich bei dieser Reise Gutes gethan und Mühseliges gelitten habe, bittend, Du wollest dieß Alles in dein Herz zusammenlegen und es mir darin als ein treuer Vater bis zur Zeit der Noth verwahren. Besonders aber bitte ich, Du wollest mich in deiner Gnade erhalten, damit ich nicht durch eine Sünde den Verdienst verliere, den ich durch diese Reise erlangt zu haben hoffe. So sei denn allzeit dieser meiner Reise eingedenk und laß mich ihre Früchte besonders in meinem Tode genießen. Umen.



#### Dreizehnter Abschnitt.

# Anduchten in verschiedenen Höthen und Anliegen.

## Bukpfalm in einer Noth.

Gott, erbarme Dich unser nach deiner großen Barmherzigkeit:

Und nach der Menge deiner Erbarmung komme uns zu Hilf in un-

fern Nöthen.

Sieh unsern Jammer und unsere Noth an und erbarme Dich unser, der Du so milde bist.

Wende dein Angesicht nicht von deinen Kindern: eile uns zu erhören in dieser

großen Trübsal.

Auf Dir, o Gott, steht alle unsere Hoffnung: verlaß uns nicht in dieser Noth.

Denn wir sind dein Volk, das Du erlöst hast und dein Erbtheil, das Du Dir erkauft hast.

Du bist unser Vater, der uns erschaffen hat und wir sind deine Kinder, die Du außerwählt hast.

Wir haben gefündiget und Unrecht gethan und haben Dich beleidiget durch

unsere Missethaten;

Darum sind wir deiner Gnaden nicht werth und verdienen nicht, daß Du uns verschonest.

Aber, o Herr, Du bist mild und gütig und versagest Keinem deine Gnade,

der sie begehrt.

Wir haben gesündigt und deine Gebote übertreten, wir haben Unrecht gethan und gottloß gehandelt. Gedenke aber nicht mehr unserer Sünden und räche Dich nicht wegen unsern Missethaten.

Wir bekennen vor Dir unsere Ungerechtigkeiten und klagen uns an wegen

unseren Missethaten.

Darum thue mit uns nach deiner Barmherzigkeit und halte deinen gerechten Zorn von uns ab.

Wende dein Angesicht nicht von uns und wende dein Ohr nicht ab von unserem Flehen.

Laß unfere Seufzer zu Dir aufsteigen

und unsere Bitten vor dein Angesicht

Zeige an uns deine wunderbare Barmherzigkeit, der Du allezeit denen hilfst, die auf Dich hoffen.

Gedenke deiner alten Erbarmung und

deiner Güte, die währet in Ewigkeit.

Um deines Namens willen sei uns gnädig und verschone uns wegen deiner Heiligen.

Sei unser Helfer und verlaß uns nicht und gedenke, wie theuer Du uns erkauft

hast.

Bekehre uns, o Herr unser Heiland und wende deinen Grimm von uns ab.

Dann wollen wir Dich loben und preisen und deinen Namen benedeien in Ewigkeit. — Ehre sei dem Vater 2c.

# Bur heiligsten Dreifaltigkeit in gemeiner Aoth.

Mlerheiligste Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und heiliger Geist, wir arme elende Sünder kommen mit reuigem Herzen vor den Thron deiner göttlichen Majestät und klagen uns mit großer Demuth und Beschämung unserer Sünden an. O

großer und erschrecklicher Gott, wir haben gesündigt und Böses vor Dir gethan und sind von deinen Geboten abgewichen. Wir haben viel gesündigt und deine höchste Majestät schwer beleidigt, deßwegen drohest Du uns in deinem Zorne heimzusuchen und alle Dir zugefügte Schmach an uns zu rächen. D barmherziger und gütiger Gott der Marit zur Gebote der gütiger Gott, der allezeit am Gebete der Demüthigen Gefallen hat, wir bekennen unsere Schuld und bitten demüthig um Barmherzigkeit. Strafe uns nicht in deinem Grimme, sondern wende die Beißeln deines Zornes von uns ab. Wir haben zwar deine Strafen verdient, doch um Jesu, deines Sohnes willen verschone uns. Schaue hin auf das Angesicht deines Gesalbten: wir haben zwar viel gefündigt, Er aber hat viel verdient; wir haben Dich erzürnt, Er aber hat Dich versöhnt. D gütigster Vater, wegen der Verdienste deines Sohnes Jesu Christi und wegen der Fürbitte Mariä und aller Heiligen verschone uns und halte die wohlverdiente Strafe zurück. O heiliger Gott, o starker Gott, o unsterblicher Gott, erbarme Dich unser und suche uns in Gnaden heim. Erhöre das Flehen

deiner Diener und wende dein Angesicht Deiner Diener und wende dem Angesicht zu uns Armen. Neige dein Ohr zu unsern Bitten und sei jenen barmherzig, über welche dein heiliger Name angerusen wird; denn nicht in unserer Gerechtigkeit rusen wir zu Dir, sondern im Vertrauen auf deine Erbarmung. Erhöre uns also, o Herr, verschone uns und erbarme Dich unser. Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

#### Bur Mutter Gottes in allgemeiner Trübsal.

Bu dir, o glorwürdige Königin des Himmels, erheben wir unsere Herzen und Ausgen und vor der Glorie deiner Herrlichsteit beugen wir Haupt und Kniee. Zu dir schreien wir elende Kinder Evas und mit herzlichem Seufzen senden wir unsere Bitten zu dir in den Himmel. Würdige dich, o milde Jungfrau, deine Augen auf uns Armselige zu wenden und unser vielfältiges Uebel gnädig anzusehen.
Sieh, dein erzürnter Sohn, den wir mit unsern Sünden schwert seines Grimmes über uns gezückt und will für unsere

Schuld an uns seine Strafe vollziehen. Wer will nun diesen Zorn von uns abwenden; wer will Ihm das strafende Schwert aus der Hand nehmen? Nie-mand kann es als du: denn du hast schon vor Zeiten zwischen Ihm und den armen Sündern Frieden gemacht und durch dich haben wir zum ersten Barmherzigkeit erlangt. So erzeige uns dann wieder deine Gnade und laß uns nochmals deine Barmherzigkeit erfahren. Eröffne uns, o mitleidige Mutter, dein mildes Herz und nimm in dasselbe unser Seufzen und Blehen auf. Auf dich schauen unsere Augen und zu dir rufen unsere Herzen, daß du den Zorn deines Sohnes von uns abwendest. Wir glauben und bekennen, daß du das Herz Gottes in deiner Hand hast und daß du es zum Erbarmen über uns zu wenden vermagst. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria, laß dir unser Elend zu Herzen gehen und sei bei deinem Sohne unsere treue Fürsprecherin. Wir bitten dich durch das herzliche Mitleiden, das du mit deinem gekreuzigten Sohne getragen hast, du wollest jetzt mit uns Armen Mitleid tragen und uns baldigst aus unserer Noth erretten. Amen.

#### Gebet um die Standesgnade.

Barmherziger Gott, der Du mich durch deine göttliche Vorsehung in meinen gegenwärtigen Stand gesetzt hast, ich bitte Dich, Du wollest mir auch Gnade verleihen, diesem Stande getreu nachzuleben, in demselben Dir würdig zu dienen und dadurch die ewige Seligkeit zu verdienen. Verleih mir auch, o Herr, die Gnade, dei-nen Willen wahrhaft zu erkennen, einen innerlichen Antrieb, demselben emfig nachzukommen und eine kräftige Hilfe, in demselben standhaft zu verharren, da= mit mich weder Freud noch Leid von demselben abbringe. Laß alle meine Sinne und Gedanken, alle Worte und Werke nach deinem göttlichen Eingeben gerichtet und geleitet sein, so daß sie dasjenige, was Du zu halten anbefohlen, eifrig und treulich vollziehen. Gib auch, wie Du willst, o Gott, mir im Zeitlichen nach Bedarf leibliche Nahrung, Gesundheit und Kräfte, um Dir dadurch in Allem schuldigst zu dienen. Ich bitte Dich auch in Demuth, o Gott, Du wollest alle meine Gedanken, Reden, Wollen, Thun und Lassen so leiten, daß es zu deiner höchsten

Andachten in verschied. Nöthen u. Anliegen. 437 Ehre und Glorie, zum Heile meiner Seele und zum Wohle aller Gläubigen gereiche. Amen.

#### Seufzer zu Gott.

Mein lieber Gott! O mein gütigster Gott! O mein barmherzigster Gott! O Sott, verlaß mich nicht! D Gott, steh mir bei! D Gott, sei mir gnädig! Du weißt wie armselig ich bin. Du weißt, wie böse und sündhaft ich bin. Darum bitte ich Dich um Deiner selbst willen, nimm deine göttliche Hilfe nicht von mir, sonst din ich gewiß in alle Ewigkeit verloren. Wenn Du mich verlässest, so din ich verlassen und wenn Du mir nicht hilfst, so kann Niemand helsen. O Du getreuer Gott, o Du gnädiger Gott, o Du liebreicher Gott, verlaß mich nicht und entziehe mir doch deine göttliche Gnade nicht! Du hast ja noch Keinen verlassen, der sich auf Dich verlassen hat und hast noch Keinen verstoßen, der Dich vertrauungsvoll um Gnade angerufen hat. Denn Du bist ein so liebreicher Gott, daß Du keinem reuigen Sünder deine Gnade abschläg t und deinen ge-

rechten Zorn beim Anblicke eines Büßenden vergeßest. Darum habe ich auch ein so großes Vertrauen zu Dir, daß ich meine, Du könnest mich nicht verstoßen, und wenn ich Dich schon tausendmal mehr erzürnt hätte, so hoffe ich doch von Dir Gnade zu erlangen. Wohlan benn, mein lieber Gott, um deiner unendlichen Güte willen erbarme Dich meiner und um der Chre deines Namens willen nimm mich in Gnaden auf. O mein liebster Gott, laß mich nicht verloren gehen, weil Du mich so lange gesucht hast: laß mich nicht zu Schanden werden, weil Du mich so theuer erkauft hast. Ich opfere Dir meisnen Leib und meine Seele; ich befehle Dir mein Leben und Sterben und übergebe mich ganz deinem Willen. Mache mit mir in der Zeit und in der Ewigkeit was Dir gefällt, denn ich verlange nichts, als nur dein eigen zu sein. Amen.

### Gebet an einem Dankfeste.

Dallerheiligste Dreifaltigkeit, wir arme sündige Geschöpfe ehren, loben und preisen Dich, daß Du Dich unser so gnädig erbarmest und so milde deine Gnaden

uns mittheilest. Himmel und Erde sollen deinen heiligen Namen benedeien für deine so große Güte, die wir arme Menschen von Dir empfangen. Weil nun ein Jeder für sich Dich würdig zu loben nicht vermag, so ist dieses Dankfest eingesett, damit wir an demselben Alle insgesammt deine höchste Güte verherrlichen. Darum frohlocken wir, singen mit freudigem Berzen dein Lob und laden alle Engel und Beiligen ein, sich mit uns zu vereinigen und den Lobgesang Te Deum laudamus zu singen, sprechend:

#### De Deum laubamus.

Dich, o Gott, loben wir, Dich, o Herr bekennen mir.

Dich, ben ewigen Vater, verehrt der ganze Erden= freis.

Dir singen alle Engel: Dir die Himmel und alle Mächte:

Dir die Cherubim und Seraphim, mit unaufhör=

licher Stimme ausrufend:

Beilig, Beilig, Beilig der Herr Gott Sabaoth, himmel und Erde sind voll der Herrlichkeit beiner Ehre.

Dich lobt der glorreiche Chor der Apostel, Dich die preiswürdige Zahl der Propheten, Dich die glänzende Schaar der Martnrer, Dich bekennt über den Erdkreis die heilige Kirche,

Dich den Vater unerfaßlicher Majestät,

Deinen anbetungswürdigen, wahren und einzigen Sohn.

Auch den Tröster, den heiligen Geist. O Christus, Du König der Herrlichkeit,

Du bist der ewige Sohn des Vaters.

Du hast es auf Dich genommen, den Menschen zu erlösen und hast den Schooß der Jungfrau nicht gescheut.

Du hast den Stachel des Todes überwunden und den Gläubigen das Reich des Himmels geöffnet.

Du sitzest zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit des Vaters.

Wir glauben, daß Du einst als Richter wiederstommen wirst,

Deßhalb bitten wir Dich, komme beinen Dienern zu Hilfe, die Du mit deinem kostbaren Blute erlöset hast.

Gib, daß wir in der ewigen Herrlichkeit deinen Heiligen beigezählt werden.

Rette, o Herr, dein Volk und segne bein Erbtheil. Und leite sie und erhebe sie bis in Ewiakeit.

An jedem einzelnen Tage benedeien wir Dich,

Und loben beinen Namen in Ewigkeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Würdige Dich, o Herr, uns an diesem Tage vor Sünde zu bewahren.

Erbarme Dich unser, o Herr, erbarme Dich unser. Deine Barmherziakeit komme über uns, o Herr,

wie wir auf Dich gehofft haben.

Auf Dich, o Herr, habe ich gehofft, ich werbe ewig nicht zu Schanden werden.

P. Lasset uns benebeien den Vater und den Sohn mit dem heiligen Geiste.

R. Lasset uns Ihn loben und erheben in

Ewigkeit.

#### Gebet.

O Gott, dessen Erbarmung unendlich und dessen Güte unerfaßlich ist, wir sagen deiner mildesten Majestät für die uns ertheilten Wohlthaten unendlichen Dank und bitten zugleich deine gütigste Milde, daß Du uns Unwürdige, die Du so gnädig beschenkt und von so vielen Uebeln erlöset hast, auch fernerhin segnen, erhalten und beschüßen und endlich zur Glorie deines Reiches bringen wollest. Durch Christum unsern Herrn. Umen.

Für das allgemeine Anliegen der Christenheit.

Mumächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Vater, sieh an mit den Augen deiner grundlosen Barmherzigkeit unsern Jammer, Elend und Noth. Erbarme Dich über alle Christgläubigen, für welche dein eingeborner Sohn, unser Herr und Heiland Jesus Christus in die Hände seiner Feinde williglich gekommen und

sein kostbares Blut am Stamme des heiligen Kreuzes vergossen hat. Durch diesen Herrn Jesum wende ab, gnädigster Vater, die wohlverdienten Strafen, ge-Water, die wohlverdienten Strafen, gegenwärtige und zukünftige Gefährlichkeisten, schädliche Empörung, Kriegsrüstung, Theurung, Krankheiten und betrübte armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten die geistlichen und weltlichen Vorsteher und Regenten, damit sie Alles befördern, was zu deiner göttlichen Ehre, zu unserm Heile und zum gemeinen Frieden und Wohlfahrt der ganzen Christenheit gedeihen mag Rere ganzen Christenheit gedeihen mag. Versleih uns, o Gott des Friedens, rechte Vereinigung im Glauben, ohne alle Spaltung und Zertrennung. Bekehre Spaltung und Zertrennung. Bekehre unsere Herzen zur wahren Buße und Besserung unseres Lebens. Zünde in uns an das Feuer deiner Liebe; gib uns einen Hunger und Eifer zu aller Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Kinder im Leben und Sterben Dir angenehm und wohlgefällig seien. Wir bitten Dich auch, o Gott, wie Du willst, daß wir bitten sollen, für unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und Kranke, für alle betrübten und elenden Christen, für

Lebendige und Abgestorbene. Dir, o Herr, sei empfohlen unser Thun und Lassen, unser Handel und Wandel, unser Leben und Sterben. Laß uns jetzt deiner Gnade hier genießen und dort mit allen Außerwählten erlangen, daß wir die ewige Freude und Seligkeit erhalten mögen. Das verleihe uns, Herr, himmlischer Vater, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn, unsern Herrn und Heiland, welcher mit Dir und dem heiligen Geiste lebt und regiert, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

### Bur Beit eines Ingewitters.

Evangelium des heil. Johannes.

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht worden und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In Ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in den Finsternissen und die Finsternisse haben es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, dessen Name war Johans

nes. Diefer kam zum Zeugnisse, daß er Zeugniß gebe von dem Lichte, damit Alle an Ihn glaubten. Dieser war nicht das Licht, sondern daß er Zeugniß gebe von dem Lichte. Es war ein wahres Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch Ihn gemacht wor-den und die Welt hat Ihn nicht erkannt. Er kam in sein Eigenthum und die Seinigen haben Ihn nicht aufgenommen. Denjenigen aber, die Ihn aufgenommen haben, hat Er Gewalt gegeben, Kinder Gottes zu werden: Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Blute, noch aus dem Willen des Kleisches, noch aus dem Willen bes Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt: und wir haben seine Herr= lichkeit gesehen, wie die Herrlichkeit des Eingebornen vom Vater voll der Gnade und Wahrheit.

Hier füsse bas Buch und sprich:

Durch die Kraft dieses heiligen Evangeliums bewahre mich Gott vor Blitz und Ungewitter.

Hierauf bete knieend folgende Litanei und lasse beine Hausgenossen barauf antworten: es ist auch rathsam, daß du eine geweihte Kerze anzündest.

Sei nicht eingedenk, o Herr, unserer Missethaten, noch der Missethaten unserer Eltern und nimm keine Rache über unsere Sünden.

Herr erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Chrifte, höre uns! Chrifte, erhöre uns! Gott Vater vom Himmel! Erbarme Dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser! Gott heiliger Geift, erbarme Dich unser! Beiligste Dreifaltigkeit ein einiger Gott, erbarme

Dich unser!

Heilige Maria, bitt für uns! Alle heiligen Engel und Erzengel,\*) Alle heiligen Thronen und Herrschaften, Alle heiligen Fürstenthümer und Gewaltige, Alle heiligen Kräfte des Himmels, Alle heiligen Cherubim und Seraphim, Alle heiligen Patriarchen und Propheten, Alle heiligen Apostel und Evangelisten, Alle heiligen Martyrer und Bekenner, Alle heiligen Bischöfe und Kirchenlehrer, Alle heiligen Priefter und Leviten, Alle heiligen Mönche und Büßer, Alle heiligen Pilger und Einsiedler, Alle heiligen Jungfrauen und Martyrinnen,

<sup>\*)</sup> Bittet für uns!

Alle heiligen Wittwen und Cheleute, bittet für uns! Alle heiligen unschuldigen Kinder, bittet für uns! Alle Heiligen und Auserwählten Gottes, bittet für uns!

Sei uns anädia! Verschone uns. o Herr! Sei uns gnädig! Erhöre uns, o Herr! Von allem Uebel, erlöse uns, o Herr! Von allen Sünden.\*) Von allen Gefahren. Non allem Schrecken. Von allem Schaben. Von deinem Rorne. Vom gegenwärtigen Ungewitter. Von schädlichen Platregen, Von gefährlichen Wolkenbrüchen. Von verderblichem Hagel. Von tobenden Sturmwinden. Von entsetlichem Blit und Donner. Vom schädlichen Einschlagen, Von grimmiger Feuersbrunft. Von der Gewalt der bosen Keinde. Vom jähen Tode. Von der ewigen Verdammnik. Durch beine unergründliche Barmherzigkeit,

Durch deine süße Milde, Durch deine gnadenreiche Liebe, Durch deine höchste Allmacht,

Durch beine strenge Gerechtigkeit,

Durch deine Macht, mit welcher Du die Wolken erschaffen hast,

Durch deine Gewalt, die Du über alle Geschöpfe haft.

<sup>\*)</sup> Erlose uns, o Berr!

Durch beine Kraft, mit welcher Du dem Ungewitter und den Winden befohlen haft, erlöse uns. o Herr!

Durch beinen Sieg, mit welchem Du den Satan überwunden hast,\*) Durch deine Glorie, mit welcher Du auf einer

Wolke gen Himmel gefahren bist,

Durch deine Majestät, mit welcher Du am jünasten Tage in den Wolken des Himmels kommen wirst.

Durch bein heiliges Kreuz, mit welchem Du die

Luft gereiniget hast.

Durch die Fürbitte beiner glorwürdigen Mutter, Durch die Kraft deiner heiligen Apostel.

Durch die Gewalt deiner heiligen Evangelisten.

Durch das Leiden aller heiligen Martyrer, Durch die Bußwerke aller heiligen Bekenner, Durch die Keinheit aller heiligen Jungfrauen,

Durch die Demuth aller heiligen Wittwen, Durch die Frömmigkeit aller heiligen Cheleute,

Durch die Verdienste aller lieben Beiligen,

Um letten Gerichte,

Wir arme Sünder! Wir bitten Dich erhöre uns!

Daß Du uns verschonest,\*)

Daß Du uns verzeiheft.

Daß Du uns barmherzig seiest, Daß Du uns Gnade erzeigest, Daß Du uns bewahren wollest, Daß Du uns beschützen wollest,

Daß Du uns erhalten wollest,

Daß Du uns vor aller Gefahr erretten wollest.

<sup>\*)</sup> Erlöse uns, o herr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erhöre uns!

Daß Du uns von diesem Ungewitter befreien wollest, wir bitten Dich, erhöre uns!

Dak Du uns vor dem Einschlagen behüten wollest.\*)

Daß Du die trüben Wolken zertheilen wollest, Daß Du den harten Hagel zerschmelzen wollest, Daß Du den Sturm besänftigen wollest,

Daß Du das liebe Getreide bewahren wollest, Daß Du die Aecker und Weinberge ohne Schaben erhalten wollest,

Daß Du uns vor dem jähen Tode beschüten

wollest.

Daß Du deinen gerechten Zorn einhalten wollest,

Herr Jesu Christe.

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns, o Herr! Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Berr! Christe höre uns! Christe, erhöre uns!

Bater unser 2c.

#### Gebet.

O Herr Jesu Christe, Du Sohn des Iebendigen Gottes, erhöre das Gebet deiner Diener und Dienerinnen und laß unsere Seufzer zu Dir in den Himmel steigen. Sieh an die große Angst und Noth, in der wir sind und errette uns aus der großen Gefahr. Wir opfern Dir diese Litanei sammt allen Verdiensten deines

<sup>\*)</sup> Wir bitten Dich, erhöre und!

Andachten in verschieb. Nöthen u. Anliegen. 449 heiligen Lebens, Leidens und Sterbens und bitten Dich durch die Fürbitte der glorwürdigsten Jungfrau Maria und aller lieben Heiligen, daß Du dieses schäd.

glorwürdigsten Jungfrau Maria und aller lieben Heiligen, daß Du dieses schädliche Ungewitter vertreiben und uns sammt Allem, was unser ist, von der Gefahr des Verderbens erretten wollest. Der Du lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.

Bur heiligsten Dreifaltigkeit zur Zeit eines Ungewitters.

O allerheiligste Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und heiliger Geist, Du gewaltiger, erschrecklicher und gerechter Gott: ich ehre, lobe und bete Dich an und bitte demüthig, komme mir zu Hilfe in gegenwärtiger Noth. O himmlischer Vater, der Du unter gewaltigem Blitz und Donner auf den Berg Sinai herabgestiegen, wobei weder Menschen noch Thiere Schaden erlitten: verschaffe durch deine göttliche Gewalt, daß dieses Ungewitter weder Menschen noch Vieh Schaden zusüge. O Christe Jesu, der Du über daß galiläische Meer fahrend, dem Winde und Wetter befohlen, sie gestillt und vertrieben hast: ich bitte Dich, besiehl auch die

sem Ungewitter durch deine göttliche Kraft, daß es sich stille und unschädlich verziehe. Dheiliger Geist, der Du am heiligen Pfingittage mit großem Brausen und Sturm unter Fenerflammen auf den Berg Sion herabgestiegen, wobei weder dem Hause noch den Jüngern ein Unheil austieß, ich bitte Dich, bewahre durch deine göttliche Gute unsere Sauser, Weinberge, Neder und Güter, damit sie vor schädlichem Hagel, Platregen, Donnerschlag, vor Feuersbrunft und Sturmwind beschützt seien. D Du unermeßlicher und glorwürdiger Gott, strafe uns doch nicht in deinem Grimme und züchtige uns nicht in deinem Zorne, sondern gedenke an deine alte Barmherzigkeit und verschone diejenigen, welche sich vor deiner Majestät demüthigen und ihre Sünden reu-müthig bekennen. O Gott, der Du gesprochen: "Rufe Mich an am Tage der Trübsal, so will 3ch dich erretten und du wirst Mich preisen": sieh, Ich rufe Dich in gegenwärtiger Trübsal von ganzem Herzen an und bekenne, daß Du allein derjenige bist, der uns aus dieser Gefahr erretten kann. Darum bitte ich Dich durch deinen lieben Sohn, unfern Herrn Jesum

Christum, durch die unergründliche Güte des heiligen Geistes und durch die reichen Verdienste der glorwürdigen Jungfrau Maria und aller Heiligen, Du wollest dieses Ungewitter aufhören lassen und uns wieder mit schönem Wetter erfreuen. Unnen.

Kräftige Befehlung bei einem Sochgewitter.

D gütigster Herr Jesu Christe, Du wahrer Schutz und Schirm in aller Gefahr, in dieser gegenwärtigen Noth fliehe ich zu Dir und befehle mich in deine kräftigste göttliche Bewahrung. Ich verberge mich in deine heiligen Wunden und in den Schutz der Werkzeuge deines bittern Leidens. Deine heilige Dornenkrone umgebe mich, daß keine Gefahr mir nahe; dein heiliger Speer schirme mich gegen Blitz und Ginschlag; deine heiligen Rägel treiben die Anfälle meiner Feinde ab und dein heiliges Kreuz sei mein Schirm und Schild. Ich befehle mich in die Kraft und Bedeutung der unergründlichen Worte des heiligen Evangeliums: Im Unfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ist Fleisch gewor

den, damit die Kraft dieser heiligen Worte mich an Leib und Seele vor allem Unglück bewahre. Ich befehle mich in den Schutz und Schirm aller heiligen Engel, damit sie zwischen mir und diesem Ungewitter stehen und mich unbeschädigt erhalten. Ich besehle mich in die Kraft und Wirkung des heiligen Kreuzzeichens, damit dasselbe alle Gewalt des Satans von mir abhalte. (Hier bezeichne dich mit dem heiligen Kreuze.) Sehet das Kreuz † des Herrn, sliehet, ihr höllischen Widersacher. Der Löwe vom Geschlechte Juda hat übermunden die Kurzel Danids. überwunden, die Wurzel Davids. Alle-luja. Du Heiland der Welt, bewahre mich; der Du mich durch dein Kreuz und Blut erlöset hast, beschütze mich. O heisiger ewiger Gott, o heiliger starker Gott, o heiliger unsterblicher Gott, erbarme Dich meiner! Dein Kreuz † 0 Jesu, schirme mich. Dein Kreuz † 0 Jesu, beschütze mich. Dein Kreuz † 0 Jesu, beschütze mich. Dein Kreuz † 0 Jesu bewahre mich. (Hier schreibe folgende vier Buchstaben auf deine Stirne und sprich): I. N. R. I. Jesus von Nazareth, König der Juden, wolle mich bewahren vor dem jähen und unversehenen Tode. Im Namen Gottog is des Actors und des is men Gottes + des Naters und des +

Andachten in verschieb. Nöthen u. Anliegen. 453 Sohnes und des † heiligen Geistes. Amen.

#### Gebet, um von Gott etwas zu erhalten.

Barmherzigster Vater, der Du gesagt hast, wir sollen Dich in der Noth anru-fen und Du wollest uns erhören: sieh, ich dein armes Geschöpf komme mit kind-licher Liebe zu Dir und will Dich um Erlangung desjenigen, welches Du wohl weißt, demüthig bitten. Gib mir, o liebster Vater, was ich mit Vertrauen von Dir begehre und dessen ich so sehr bedürftig bin. Das bitte ich Dich durch die Bande und Stricke, womit dein lieber Sohn so unbarmherzig gebunden wurde, durch die Verspeiung, wodurch Er so schändlich verstellt wurde und durch die Geißeln und Dornen, mit welchen Er so unmenschlich verwundet wurde. Ich bitte Dich, o mildreichster Vater, Du wollest mir diese Bitte nicht versagen, weil ich sie nicht um meinetwillen, sondern wegen des Leidens und Sterbens deines Sohnes begehre. Siehe seine Hände und Fü-ße, wie sie mit großen Nägeln durch-schlagen sind. Siehe sein Haupt, wie es

von spitzigen Dornen durchstochen ist. Siehe seinen Leib, wie er von so vielen Wunden zerrissen ist! Was wird Dich bewegen können, o lieber Gott, wenn die Bande, die Geißeln, die Nägel, die Vornen, die Wunden und der bitterste Tod deines liebsten Sohnes Dich nicht bewegen? Wenn die herzlichen Seufzer, der blutige Schweiß, die heißen Thränen, die innere Angst und große Betrübniß, die tiefen Wunden und das kostbare Blut deines liebsten Jesus Dich nicht bewegen, was wird Dich dann bewegen können? Durch diese bitte ich Dich, diese stelle ich Dir vor und diese opfere ich Dir, demüthig bittend, Du wollest mich nicht ungetroftet von Dir laffen.

Gib mir diese Gnade, o ewiger Bater! Das bitte ich durch deinen lieben
Sohn und durch den heiligen Geist. Erhöre meine Bitte, o Christe Jesu, das
bitte ich durch deinen Vater und den heiligen Geist. Verleih mir doch mein Begehren, o heiliger Geist, das bitte ich
durch den Vater und den Sohn. O, Ihr
drei göttlichen Personen, ich bitte Euch
alle drei zugleich und eine jede insbesonders, durch die unermessene Liebe, so Ihr

du einander traget, Ihr wollet mein Gebet erhören und mir das nicht versagen, was ich von Euch begehre. O mein Gott, ich gehe nicht von Dir hinweg, bis Du mich erhörest. Darum will ich der besten Hoffnung leben, mein Gebet werde von Dir angenommen und meine Bitte gnädig bewilliget sein. Umen.

#### Um Abwendung eines besondern Kreuzes.

D Vater aller Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der Du durch deinen Propheten gesagt hast: Rufe Mich an am Tageder Trübsal und Ich will dich erretten; ich bitte Dich, Du wollest mich mit denselben mildreichen Augen ansehen, mit welchen Du deinen lieben Sohn, als Er vor Dir am Delberge auf der Erde lag, angesehen hast. D gütigster Vater, Du willst ja, daß wir in unserer Noth zu Dir fliehen und Dich um Abwendung alles Uebels anrufen sollen. Deßhalb, weil es dein Wille ist, daß ich Dich bitten soll, bitte ich Dich um deinet. willen, daß wenn es Dir gefällig und mir heilsam ist, Du mich aus dieser Noth er-

rettest. O milbester Vater, neige die Ohren deiner Barmherzigkeit zu meinem unwürdigen Gebete und erlöse mich von dieser Beschwerniß. Vor deine heiligen Füße und vor die Augen deiner Barmherzigkeit lege ich all mein Kreuz und übergebe Dir dasselbe, damit Du daraus machest, was Dir gefällig ist. Deßhalb bitte ich mit deinen Worten und mit deinem Bergen für mich und alle Betrübten, sprechend: Abba, mein Bater, alles ist Dir möglich: ist es dein göttlicher Wille, so nimm den Kelch dieser Beschwerniß von mir. Den noch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ist es dein Wille, o gütigster Vater, so will ich Dich durch das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi bitten, Du wollest mich aus dieser Noth erretten. Ist es aber dein Wille, daß ich länger leiden soll, so verleih mir Geduld, damit die Bitterkeit dieses Leidens mich nicht verzagt und kleinmüthig, sondern mich stark und bereitwillig mache, Dir zu Lieb zu leiden. Amen.

#### Lifrige Bingabe seiner selbst.

D gütigster Jesu, komme mir zu Silfe und stärke mein betrübtes und geanstig. tes Herz. Du hast mir ein heilfames Kreuz bereitet, welches mir aber so schwer vorkömmt, daß sich meine ganze Natur darüber entsetzt. Ich erinnere Dich, o liebster Jesu, der großen Angst, die Du am Delberge hattest, als Dich dein heiliges Leiden so bitter ankam, daß Dir der blutige Schweiß darüber ausbrach, Du aber, Dich in den Willen deines Vaters ergebend sprachest: Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also, obschon ich mich vor dem bevorstehenden Leiden sehr fürchte, gebe ich mich dennoch Dir zu Lieb ganz darein und nehme dasselbe zu Ehren all deines Kreuzes, so Du für mich auf Erden gelitten hast, freiwillig an und spreche deswegen mit Mund und Herzen: Abba, mein Vater, ist es möglich, so nimm diesen Kelch von mir: doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sib mir deine Gnade, den bereiten Kelch mit Geduld anzunehmen und zu deiner größern Ehre mit Freuden auszutrinken. Amen.

Ergebung in den Willen Gottes.

Allmächtiger, ewiger Gott, ich ergebe mich ganz und gar mit Leib und Seele und Allem, was in mir ist, deinem heiligen Willen: was außer mir ist, stelle ich deiner unfehlbaren Vorsicht anheim, mache mit mir, was Dir gefällt und schicke über mich, was Du zu deiner größern Chre und für mein Seelenheil am geeig. netsten haltest, es sei dann für mich süß oder bitter. Willst Du mich erheben, so sei gebenedeit; willst Du mich aber erniedrigen, so sei auch gebenedeit. Willst Du mich bereichern, jo lobe ich Dich, willst Du mich aber in Armuth kommen lassen, so ehre und preise ich Dich. Erhaltest Du mich gesund, so erhöhe ich deinen heiligen Namen, verhängst Du aber eine Krankheit über mich, so ehre ich dein gerechtes Urtheil. Lassest Du mich noch länger leben, so danke ich Dir und willst Du meinen Tod, so soll es geschehen. Was Du, o liebster Jesu begehrst, das begehre ich auch, Dir allein will ich leben, Dir will ich sterben, dein will ich sein todt und lebendig. Amen.



# Vierzehnter Abschnitt. Gebete für Tebende.

#### Gebet für Verheirathete.

himmlischer Vater, mein Herr und Gott, der Du in deiner göttlichen Anordnung mich in den Ehestand zesteht hast, ich bitte Dich, Du wollest mir und meinem Chetheil deine Gnade verleihen, unsern Stand wohl zu halten und in Friede und Einigkeit miteinander zu leben. Bewahre uns vor Armuth und Krankheit, vor Zank und Uneinigkeit und vor allen geistigen und zeitlichen Uebeln, die uns an unserer Seligkeit schädlich und in deinem Dienste hinderlich sind. Dir befehle ich, o gütiger Gott, unser ganzes Hauswesen mit allen unsern Geschäften und Sorgen, Dir opfere ich all unsere Mühe und Arbeit und Dir übertrage ich die Sorge für meinen Chetheil, meine Kinder und Hausgenossen und bitte Dich demüthig, Du wollest uns Alle in

deinem Schutze erhalten und nach diesem Leben der ewigen Seligkeit theilhaftig machen. Amen.

#### Gebet der Eltern für ihre Kinder.

Gebet der Elfern für ihre Kinder.
D Herr, himmlischer Vater, der Du mir in deiner Güte Kinder gegeben und anvertraut hast, ich danke Dir dafür und nehme mir vor, sie nach deinem Willen und zu deiner Ehre zu erziehen. Ich bessehle sie in deinen göttlichen Schutz und verschließe sie in dein väterliches Herz, damit sie vor aller Sünde und allem Schaden mögen bewahrt bleiben. Ich bitte Dich, lieber Vater, Du wollest doch meiner Kinder Vater sein und mir helfen sie zu ernähren und zu erziehen. Verleihe mir Gnade, daß ich ihnen mit gutem Beissele vorstehe und sie in aller Tugend und Frömmigkeit unterrichte. Verleihe auch ihnen Gnade, daß sie mir fleißig folgen und fromme gottselige Kinder werden, damit ich an ihnen Freude erlebe und Du an ihnen Wohlgefallen habest. Ich opfere Dir alle Sorge und Mühe, so ich mit ihnen habe und bitte Dich, daß Du selbe zu deiner Ehre und

zu meinem Seelenheile gereichen lassen wollest. Amen.

#### Gebet der Kinder für ihre Eltern.

Dimmlischer Vater, der Du uns besohlen hast, daß wir unsere Eltern lieben und ehren sollen, ich bitte Dich, Du wollest meine lieben Eltern bewahren und ihnen für alle Sorge und Mühe, so sie mit mir haben, die ewige Seligkeit verleihen. Ich befehle sie in deinen Schutz und verschließe sie in dein väterliches Herz, damit Du sie vor allem Unglück behütest und ihnen alles Nothwendige bescheerest. Verleih mir auch Gnade, daß ich ihnen stets gehorsam sei und als ein gutes Kind fleißig diene und willig aufwarte, damit sie an mir Freude erleben und mich mit sich zur Seligkeit bringen mögen. Umen.

#### Gebet einer Jungfrau.

Du keuschester Sohn der reinsten Jungfrau, Christe Jesu, ich bitte Dich durch die Liebe, so Du zu den reinen Seelen tragest, verleihe mir eine wahre

Liebe zur jungfräulichen Reinigkeit und bewahre mich vor aller Befleckung des Leibes und der Seele. Du, o Christe Jesu, weißt, wie viele Feinde die liebe Reinigkeit hat und wie gewaltig der Satan sich bemüht, mir dieses vortreffliche Kleinod zu nehmen. Darum befehle ich Dir meine jungfräuliche Reinigkeit, bittend, daß Du mich vor schweren Anfechtungen und vor bojer Gesellschaft gnädig bewahren wollest, damit ich meinen ledigen Stand ohne Makel halte und durch ehrbare Sitten und reinen Wandel meinem Nächsten ein gutes Beispiel gebe. Weil ich aber wegen großer Gefahr in diesem Stande nicht wohl bleiben kann, so bitte ich Dich, Du wollest mich in einen Stand bringen, in welchem ich Dir am besten dienen kann. Ich begehre kei= nen andern Stand, als denjenigen, den Du mir von Ewigkeit verordnet hast und welcher Dir am liebsten und mir am gedeihlichsten ist. Hast Du mich zum ledigen Stande bestimmt, so bitte ich Dich, verleihe mir dazu deine Gnade und Führung. Hast Du mich aber zum Chestande verordnet, so bitte ich ebenfalls um Gnade und Gelegenheit zu demselben. O

gütigster Jesu, gib mir zu erkennen, was dein göttlicher Wille sei und verhilf mir zu jenem Stande, in welchem ich Dir dienen kann. Du kennst am besten meine Natur und weißt, was mir nüglich oder schädlich ist. Darum setze mich in einen solchen Stand, der Dir am liebsten ist und in welchem ich am sichersten die Sestigkeit erlangen kann. Thue nicht nach meinem, sondern nach deinem Willen und mache mich entweder zu einer frommen Jungfrau oder zu einer gottseligen Chestrau. Umen.

### Gebet einer Willfrau.

Gütiger, ewiger Gott, Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Du mich nach deinem göttlichen Willen und Wohlgesfallen, nach Absterben meines lieben Ehemannes zur Wittfrau gemacht hast: ich rufe zu Dir in meiner Verlassenheit, Du wollest Dich meiner erbarmen und mir in Gnaden meine Sünden, die ich wider Dich gethan habe, in deiner großen Güte verzeihen. Wende Dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und verlassen: versorge mich mit zeitlicher

Nahrung, wie Du der Wittwe zu Sarep. ta gethan, zu welcher Du den Propheten Elias gesendet und sie wunderbar in der Theurung ernährt hast, ebenso nimm Dich auch meiner an, zeige an mir deine göttliche Hilfe, erhöre mich in meiner Noth, hilf mir in aller Widerwärtigkeit und bewege die Obrigkeiten, daß sie meine Sache recht erkenne und schlichte und mich vor Gewalt schütze. Laß mich gute Menschen finden, die sich in Liebe und Treue meiner annehmen, mir mit Rath und That beistehen und bewahre mich vor Verleumdung und bofer Nachrede. Ich bitte auch, o lieber Herr und Gott, verleihe mir Gnade, daß ich mich in meinem Wittwenstande fromm und gottselig halte, in züchtigem Wandel und Andern zum guten Beispiele. Verleihe, daß ich in allen Widerwärtigkeiten meine hoffnung auf Dich als meinen höchsten Nothhelfer setze und nicht ungeduldig, fleinmüthig oder verzagt in meinem Kreuze werde, sondern fest im Glauben und im Gebete verharre. Sei mir also gnädig, o Herr, in meiner Verachtung, um Jesu Christi, beines Sohnes willen. Amen.

### Gebet für einen Freund.

D Christe Jesu, der Du die Gabe der Liebe durch die Gnade des heiligen Beistes den Herzen der Gläubigen eingegofsen hast, ich bitte Dich, Du wollest diefem meinem Freunde, für welchen ich mir besonders zu beten vorgenommen habe, deine Gnade und Barmherzigkeit erzeigen und ihn vor allem geistigen und leibelichen Unglück gnädig bewahren. Ich befehle ihn Dir so treulich, wie Du dem heiligen Johannes, deinem besten Freunde, den Du auf Erden hattest, deine allerliebste Mutter befohlen hast, bittend, Du wollest allzeit Sorge über ihn tragen, wie der heilige Johannes über deine liebe Mutter Sorge getragen hat. Der heilige Segen, welchen Du bei deiner Himmelfahrt der Welt gegeben hast, komme über ihn, bewahre ihn vor allen Feinden und erfülle ihn mit deiner göttlichen Gnade. Umen.

Für einen Betrüften.

Omildester Jesu, der Du all unser Elend auf Dich geladen und dasselbe dreiunddreißig Jahre getragen hast, ich bitte

Dich durch die unaussprechliche Traurigkeit, welche Du am Delberge ausstandest, Du wollest diesem armen betrübten Menschen in seiner Noth beistehen und wahre Geduld verleihen. Ich stelle Dir all sein Kreuz und Leiden vor und opfere Dir dasselbe in Vereinigung der Liebe, mit welcher Du zur Zeit deines Leidens all dein inneres und äußeres Kreuz mit wei-nenden Augen deinem Vater geklagt und aufgeopfert hast. Der heilige Engel, welcher Dich in deiner Todesangst getröstet hat, wolle ihn in diesem großen Leid trösten und stärken und vor aller Ungeduld und Kleimmüthigkeit bewahren. Ogütigster Jesu, durch die kläglichen Worte, die Du am Kreuze gesprochen: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen, verlaß ihn nicht in dieser Widerwärtigkeit, sondern erzeige an ihm den Beistand deiner Gnade und verschaffe, daß alle Augenblicke, die er in diesem Kreuze zubringen wird, zu deiner Chre und seinem Beile gereichen mögen. Amen.

### Für einen Kranken.

Mitleidigster Jesu, ich bitte Dich durch alle Schmerzen, so Du in deinem bittern Leiden ausgestanden hast, Du wollest diesem Kranken Geduld verleihen und alle Augenblicke, in welchen er noch leiden wird, zu deinem ewigen Lobe und feinem Seelenheile gereichen laffen, nach. dem es deine Güte so von Ewigkeit verordnet hat. Amen.

Gebet für eine seidende Verson. Barmherziger Gott, der Du Dich nach deiner großen Milde über alle Elenden erbarmest, sieh gnädig mit den Augen deiner Barmherzigkeit auf diesen kranken Menschen, der in so großen Schmerzen zu Dir seufzt und Dich von Herzen um Hilfe anruft. Erbarme Dich seiner (ihrer) und wegen der Milde deines väterlichen Herzens steh ihm (ihr) in dieser Noth bei. In Vereinigung aller Schmerzen und Peinen deines Sohnes opfere ich Dir an seiner (ihrer) Statt Alles, was er (sie) von dem ersten Augenblicke seiner (ihrer) Krankheit gelitten hat, oder noch leiden wird. Ich opfere Dir all seine (ihre) Seufzer,

Schmerzen, Rlagen, Mängel, Verdruß, Furcht und Elend, mit der Meinung und Begierde, daß dieses Alles zu deinem Lobe und Preise gereiche, gleichwie alle Schmerzen und Peinen beines Sohnes Dir zum höchsten Lobe und Chre geworden sind. O lieber Vater, nimm dieses an und verleihe dem Kranken, sich gänzlich deinem väterlichen Willen zu überlaffen. Gib ihm (ihr) zu erkennen, mit welch großer Liebe Du ihm (ihr) dieses zugeschieft und welch großen Lohn Du ihm (ihr) dafür bereitet habest, damit er (sie) diese Krankheit mit desto größerer Geduld übertrage und Dich von ganzem Herzen dafür lobe. Endlich bitte ich Dich, o barmherziger Vater, durch das bittere Leiden und Sterben beines Sohnes, Du wollest ihm (ihr), wenn es nicht gegen deinen Willen ift, die Schmerzen lindern und die Gefundheit wieder verleihen, damit er (sie) Dir noch länger dienen und fein (ihr) Beil vermehren könne. Umen.

### Ditanei für Sterbende.

Derr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Vater vom Himmel, erbarme Dich seiner (ihrer)!

Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich seiner (ihrer)!

Sott heiliger Geist, erbarme Dich seiner (ihrer)! Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich seiner (ihrer)!

Beilige Maria, bitt für ihn (fie)! Alle heiligen Engel und Erzengel,\*) Beiliger Abel, Alle Chore der Gerechten, Beiliger Abraham, Beiliger Johannes ber Täufer. Beiliger Joseph, Alle heiligen Patriarchen und Propheten, Beiliger Betrus, Beiliger Paulus, Alle heiligen Apostel und Evangelisten, Alle heiligen Jünger des Herrn. Alle heiligen unschuldigen Kinder. Heiliger Stephanus, Beiliger Laurentius, Alle heiligen Martyrer, Beiliger Sylvester, Alle heiligen Bischöfe und Bekenner. Beiliger Antonius, Alle heiligen Mönche und Einsiedler. Heilige Maria Magdalena, Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen, Alle Heiligen Gottes.

<sup>\*)</sup> Bitte (bittet) für ihn (sie)!

Sei ihm (ihr) gnädig! Verschone ihn (sie), o Herr! Sei ihm (ihr) gnädig! Erhöre ihn (sie), o Herr! Von allem Uebel, erlöse ihn (sie), o Herr!

Von aller Sünde.\*)

Von den Nachstellungen des Teufels.

Von einem bösen Tode.

Durch deine heilige Menschwerdung und Geburt, Durch deine Todesangst am Delberge, Durch deine schmerzliche Geißlung und Krönung,

Durch beine qualvolle Kreuzigung, Durch beine heiligen fünf Wunden,

Durch deinen bittersten Tod.

Durch den glorreichen Titel beines Kreuzes.

Wir arme Sünder! Wir bitten Dich, erhöre uns! Daß Du diesem (bieser) Sterbenden perschonen wollest.\*\*)

Daß Du ihm (ihr) alle Sünden verzeihen wollest. Daß Du ihn (sie) zur wahren Buße führen wollest, Daß Du ihn (sie) mit deinem Troste erfreuen wollest.

Daß Du ihn (sie) mit der Gnade des heiligen

Geistes stärken wollest,

Daß Du ihm (ihr) beinen Frieden geben wollest, Daß Du ihm (ihr) Geduld im Leiden und Beharrlichkeit im Glauben schenken wollest.

Daß Du ihn (sie) vor der List des Teufels schüken

wollest.

Daß Du ihm (ihr) eine selige Sterbstunde ver=

leihen wollest.

D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone uns, o Herr!

<sup>\*)</sup> Erlöse ihn (sie), o Herr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erhöre uns!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erhöre uns. o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich unser, o Herr!

Christe höre uns! Christe erhöre uns!

Bater unser 2c.

#### Gebet.

Wir bitten Dich, barmherzigster Jesu, durch alle Peinen und Schmerzen, die Du in deiner Todesangst am heiligen Kreuze für uns arme Sünder ausgestanden hast, sieh gnädig herab auf deinen sterbenden Diener (deine sterbende Dienerin) R. und rette ihn (sie) aus seiner (ihrer) Angst: gib ihm (ihr) Gnade zum letten Kampfe; stärke ihn (sie) in den Schmerzen, bewahre ihn (sie) in den Versuchungen und laß ihn (sie) nicht von Dir getrennt werden. Gleichwie Du am heiligen Kreuze deine Seele deinem ewigen Vater empfohlen hast, so empfehlen auch wir Dir die Seele dieses (dieser) Sterbenden. Rimm fie auf, o Jesus! zur seligen Anschauung deines Angesichtes, erbarme Dich ihrer und sei ihr jest und in der Stunde des Gerichtes gnädig und barmherzig. Amen.

## Füntzehnter Abschnitt. Andachten zum Troste der Abgestorbenen.

Gebet am Begräbnistage eines Abgestorbenen.

Mmächtiger, ewiger Gott, der Du Akuns Menschen wegen der Sünde Adams vielem Elende unterworfen gegeben hast; ich flage Dir den traurigen Fall dieses Christen, dessen Begräbniß wir heute nach Ordnung der katholischen Kirche traurend begehen. Du hast ihn (sie), o Gott! nach deiner göttlichen An-ordnung von dieser Welt abgefordert und die arme Seele zur immerwährenden Ewigkeit eingeführt. Jett liegt die Leiche hier im Grabe und ist ein Raub der Bürmer und der Verwesung geworden: die Seele aber mit ihren guten und bösen Werken ist vor dein göttliches Gericht gestellt und allda nach ihren Verdiensten

durch deine strenge Gerechtigkeit gerichtet worden. Wer weiß, wie es ihr ergangen ist? Wer weiß, wohin Du sie verordnet hast, zum Himmel, zur Hölle oder zum Fegfeuer? Ach, vielleicht liegt sie jett so tief in dem strengen Feuer, daß ihr die brennenden Flammen über dem Haupte zusammen schlagen! Billig haben wir zu fürchten, daß sie vor deinem strengen Gerichte an guten Werken zu leicht befunden und um ihre Sunden abzubußen in das reinigende Fegfeuer sei verurtheilt worden. Deswegen aus dristlicher Liebe und Mitleid erscheine ich hier vor Dir, dieser Leiche die christliche Liebe zu erzeigen und für die arme Seele mein unwürdiges Bebet zu opfern. O gütigster Vater, schaue vom Throne deiner Barmherzigkeit herab und sieh die Andacht des gegenwärtigen Volkes an, welches sich bemüht, Dir diese Seele zu befehlen und um ihre Er-lösung anzuhalten. In meinem und aller Gegenwärtigen Namen, wie auch im Na-men deines geliebten Sohnes und der ganzen katholischen Kirche opfere ich Dir alle heiligen Messen und christlichen Un-dachten, welche durch deine Priester und Kirchendiener gehalten und verrichtet

werden. Ich opfere Dir alle Gebete und Gesänge, alle Opfer und Besprengungen, alle Lichter und Glockengeläute, alle Seuszer und Thränen, alles Trauern und Klagen und endlich alle Begleitung und frommen Dienste, welche von den Umstehenden zur würdigen Leichenfeier des Verstorbenen vollbracht werden. Dieses Alles opfere ich Dir mit reiner Meinung und inbrünstiger Begierde deiner göttlichen Chre und zum Troste und zur Erguickung dieser armen Seele, in Vereinigung aller Dienste und Andacht, welche bei der traurigsten Leiche deines Sohnes von seiner betrübten Mutter und andern Freunden sind geleistet und gehalten wors werden. Ich opfere Dir alle Gebete und Freunden sind geleistet und gehalten worden. O mildreichster Vater, sei demüthig gebeten, diese unsere Andacht und christlichen Dienste, so wir dieser Leiche erzeisgen, mit jener Liebe und jenem Wohlgesfallen anzunehmen, womit Du die trausige Begräbniß deines Sohnes mit höchs stem Gefallen angenommen hast. Und was uns an wahrer Andacht mangelt, das wollest Du durch deine unendliche Süte aus dem Neberflusse der Verdienste deines lieben Sohnes erstatten und ersetzen. Amen.

## Gebet am Jahrestag eines Verstorbenen.

Munächtiger, ewiger Gott, wir bege-hen heute den Jahrestag deines Dieners N., welcher (teiner Dienerin N., welche) vor einem Jahre gestorben und zur Erde ist bestattet worden. Und weil die Kirche als eine mitleidige Mutter befürchtet, diese arme Seele möchte vielleicht noch in den Qualen des Fegfeuers aufgehalten werden, darum hat sie verordnet, daß man nach dem Verlauf eines Jahres für jede dristgläubige Seele, so viel es sein kann, wieder ein Seelamt halten, und um die Erlösung derselben noch einmal bei Dir ansuchen soll. So komme ich denn jett, o gutiger Gott, vor dein heiliges Angesicht und zugleich mit allen Umstehenden klopfe ich an der Thüre deiner Barmherzigkeit an. O gestrenger Gott, sollte es wohl möglich sein, daß diese arme Seele noch im Fegfeuer wäre? Sollte es wohl möglich sein, daß diese arme Seele schon ein ganzes Jahr ohne Barmherzigkeit sollte im brennenden Feuer gelitten haben? O wie streng sind deine Urtheile! O wie scharf ist deine 476 Anbachten zum Trofte ber Abgestorbenen.

Gerechtigkeit, daß Du auch nur wegen einer Sünde nicht nur ein Jahr, sondern viele Jahre hart strafest und keinen einzigen Heller nachlassest! Sollte also vielleicht diese arme Seele, deren Jahrtag wir begehen, noch in den Peinen des Fegseuers aufgehalten werden, so will ich demüthig gebeten haben, Du wollest denn nun einmal dieselbe erlösen. D barmherziger, gütiger Gott, dessen Sigenschaft ist, sich zu erbarmen und zu verschonen, in herzlichem Mitleid über diese
arme Seele trete ich vor deinen Gnadenthron und halte demüthig um Barmherzigkeit an. Sieh, dein edles Geschöpf,
welches Du nach deinem Ebenbilde gemacht und zu deinem Kinde und Erben macht und zu deinem Kinde und Erben angenommen hast, ist nun schon ein ganzes Jahr in diesem schmerzlichen Kerker gelegen. Wie kommt es, o mildester Vater, daß Du dieses deines Kindes so ganz vergißest und dasselbe, als wenn Du nichts davon wüßtest, in seiner Pein leiden lassest. Sind ihre Sünden Schuld daran, so verzeih ihr dieselben um deiner Barmherzigkeit willen. Hat sie ihre Strafen nicht völlig bezahlt, so nimm dieses heilige Meßopfer, das jest für sie dargebracht wird, zur Nachlassung der übrigen Schulden. Ach, schicke deinen heiligen Engel herab, daß er nur ein Tröpslein des heiligen Blutes aus dem Kelche nehme und diese arme Seele damit labe und erquicke. Schenke ihr nur eine von den tausend Thränen, welche dein lieber Sohn auf Erden geweint hat, so wird sie dadurch genugsam von allen Makeln gereinigt werden. Sib ihr nur einen Brosamen der Gnade, so dein Sohn durch seine Leiden so überslüssig verdient hat, so wird sie reich genug an Verdiensten sein und die ewige Seligkeit erkausen können. Amen.

# Sifriges Gebet um Erlösung einer Seele.

D Vater der Barmherzigkeit und Gott aller Güte, ich armer Sünder klopfe an der Thüre deiner Barmherzigkeit an und bitte demüthig um Erlösung der armen Seele deines Dieners (deiner Dienerin) N. O Gott, der Du gesagt hast: Klopfet an und es wird euch aufgethan werden: sieh, ich will nach deinem Worte vertrauungsvoll anklopfen und nicht eher nach478 Andachten zum Troste ber Abgestorbenen.

lassen, als bis Du mich erhörest. O lieb. ster Vater, schenke mir doch diese arme Seele, das bitte ich Dich, so sehr ich bitten kann. D liebreichster Vater, erlose doch diese arme Seele, das bitte ich Dich durch die Verdienste der allerseligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen. D barmherzigster Vater, erbarme Dich doch über diese arme Seele, das bitte ich Dich durch die Liebe deines Sohnes Jesu Christi. Ich bitte Dich durch die Bande und Stricke, mit welchen Er ist so unbarmherzig gebunden worden: durch die Verspeiting und Schläge, mit welchen Er so schändlich ist verstellt worden und durch die Geißeln und Ruthen, mit welchen Er so erbärmlich ist zerschlagen worden. Ich bitte Dich, o mildreichster Vater, Du wollest diese arme Seele von ihren Veinen erledigen, indem ich Dich nicht um meinetwillen bitte, sondern wegen des Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes. Sieh an sein heiliges Haupt, wie es von spitzigen Dornen so schmerzlich durchstochen ist. Sieh an seine heiligen Sände und Füße, wie sie mit eisernen Rägeln so graufam durchschlagen sind. Sieh an seinen ganzen heiligen

Leib, wie er so erbärmlich verwundet und zerrissen ist. Was wird Dich bewegen, wenn Dich nicht die Seufzer, die Angst, der Blutschweiß, die heißen Thränen, die tiefen Wunden und das kostbare Blut deines liebsten Jesus bewegen? Durch diese bitte ich Dich. Diese stelle ich Dir vor und diese opfere ich Dir zur Erlösung dieser armen Seele. Wenn dieses noch nicht genug ist, so bitte ich Dich durch deinen heiligen Namen, durch deine ewige Gottheit und durch das unbegreisliche Geheinmiß der hochwürdigsten Dreifaltigfeit. Erbarme Dich über diese arme Seele, o ewiger Vater, das bitte ich Dich
durch deinen lieben Sohn und den heiligen Geist. Erbarme Dich über diese arme Seele, o Christe Jesu, das bitte ich Dich durch deinen lieben Vater und den heili-gen Geist. Erbarme Dich über diese arme Seele, o heiliger Geist, das bitte ich Dich durch Gott den Vater und Gott den Sohn. DIhr drei göttlichen Personen, ich bitte Euch alle drei mitsammen und jede insbesonders, durch die unermessene Liebe, die Ihr zu einander traget, ihr wollet mein Gebet erhören und diese arme Seele aus den unerträglichen Flam-

men des Fegfeuers erlösen. O mein Gott, ich gehe nicht von Dir, bis Du mich erhört haft. O Christe Jesu, ich lasse nicht nach zu klopfen, bis Du mir aufmachest. D heiliger Geist, ich lasse nicht nach zu bitten, bis ich meine Bitte erhalte. Ich will thun, wie jener Hausvater im Evangelium, welcher nicht abließ zu klopfen, bis sein Nachbar wegen seines Ungestums aufstehen und ihm so viel Brod mittheilen mußte, als er wollte. Wenn ich dann auch zwar mit dem Munde werde ablassen zu bitten, so will ich gleichwohl mit dem Herzen nicht ablassen. Daher ist es mein Wille und ich mache den Bund mit Dir, daß von dieser Stunde an bis zum Augenblicke, wo Du diese Seele erlosen wirst, so oft mein Herz und Puls sich bewegen, dieses so viel bedeuten soll, als wenn sie diese Bitte ohne Unterlaß wieder. holten und sprächen: O Gott, erbarme Dich über diese arme Seele und erlose fie aus ihren Beinen. Amen.

Drei kräftige Gebete der heiligen Gertrud für eine oder mehrere Seelen.

Ich lobe, benedeie und bete Dich an, o süßester Herr Jesu Christe und mit der

Andachten zum Troste der Abgestorbenen. 481

Anmuthung aller Geschöpfe sage ich Dir Dank, daß Du die Menschheit hast annehmen und dreiunddreißig Jahre Sunger, Durst, Hitze, Kälte, Arbeit, Schmerzen und Verfolgung ausstehen und Dich jelbst uns im heiligen Sakrament hinterlassen wollen. Durch diese Liebe, welche Dich dieses Alles zu thun bewog, bitte ich Dich, Du wollest aus dem Ueberflusse deiner Verdienste erstatten, was die arme Seele N. (Seelen N. N.) unterlassen hat (haben) in beinem Danke und Lobe, in guter Meinung, Gebet, Tugenden und andern guten Werken und schuldigen Diensten, welche sie durch deine Gnade hätte (hätten) thun können und doch entweder gar nicht oder nur unvollkommen gethan hat (haben). Amen.

2. Ich lobe, benedeie und bete Dich an, süßester Herr Jesu Christe und mit der Anmuthung aller Geschöpfe sage ich Dir Dank für die Liebe, in welcher Du Dich gewürdigt hast, von den Menschen gebunden, geschleift, getreten, geschlagen, verspieen, gegeißelt, gekrönt, gekreuziget und mit dem bittersten Tode getödtet zu werden. Ich bitte Dich durch die Verdienste deines bittersten Leidens und Sterbens, daß Du der (den) armen Seele (n) verzeihen wollest, was sie jemals mit Gedanken, Worten und Werken gegen deinen göttlichen Willen gesündiget hat (haben). Ich bitte auch, daß Du deinem Vater ausopfern und zeigen wollest alle Wunden und Schmerzen deines verwundeten Leibes und deiner schmerzhaften Seele für alle Schmerzen und Strafen, welche sie deiner Gerechtigkeit noch schul-

grow out Lealte per stodeltocoellell.

dig ist (sind). Amen.

3. Ich lobe, benedeie und bete Dich an, süßester Herr Jesu Christe und mit der Anmuthung aller Geschöpfe sage ich Dir Dank für die Liebe, in welcher Du unser Fleisch und Blut nach überstandenem Tode auferstehend glorwürdig gemacht und in den Himmel auffahrend zur Rechten deines Vaters gesetzt hast. Ebenso danke ich Dir auch für alle Wohlthaten, so Du deiner glorwürdigsten Mutter und allen Auserwählten jemals ertheilt hast, demüthig bittend, durch die Verdienste deiner lieben Mutter und aller Heiligen, daß Du aus ihrem Ueberflusse erstatten wollest, was dieser (diesen) armen Seele (n) an eigenen Verdiensten mangelt. Amen.

Gebet zu Ehren der heiligen sieben Worte für eine arme Seele.

- 1. O Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich der großen Liebe, mit welcher Du am heiligen Kreuze für deine Feinde gebetet hast, sprechend: Water, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun. Diese liebreichen Worte opfere ich Dir, bittend, Du wollest der armen Seele N. allen Haß und Neid verzeihen, den sie gegen ihre Feinde getragen hat. Unnen.
- 2. O Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich der großen Barmherzigkeit, die Du dem büßenden Schächer erzeigt hast, welchem Du nicht nur seine Sünden verzieshen, sondern auch den Himmel verheißen hast, sprechend: Heute noch wirst Du bei mir im Paradiese sein. Diese barmherzigen Worte opfere ich Dir, bittend, Du wollest dieser armen Seele ihre Sünden verzeihen und sie in das himmlische Paradies aufnehmen. Amen.

3. D Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich des herzlichen Mitleidens, das Du mit deiner Mutter hattest, als Du sie unter deinem Kreuze vor Leid fast vergehen

sahest, weshalb Du sie dem heiligen Johannes anbesohlen, sprechend: Sieh deine Mutter. Dieses mitleidige Wort opfere ich Dir, bittend, Du wollest mit dieser armen Seele Mitleid tragen und sie Dir bestens anbesohlen sein lassen. Amen.

4. O Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich der großen Noth, die Du am heiligen Kreuze littest, als Du ganz ausgedorrt und ermattet nicht ein Tröpslein Wassers hattest, deine trockene Zunge damit zu laben, weßhalb Du deine Noth so deutlich klagtest, sprechend: Mich dürstet. Dieß nothklagende Wort opfere ich Dir, bittend, Du wollest Dich über diese arme Seele in ihrer Noth erbarmen und sie mit einem Tröpslein deiner Gnade erquicken. Umen.

5. O Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich der herzlichen Klage, so Du am heil. Kreuze führtest, als Du nicht allein von den Menschen, sondern auch von deinem himmlischen Vater so sehr verlassen warest, daß Du weder Trost noch Hilfe empfingest, daher Du Dich gegen Ihn so schwerzlich beklagtest, sprechend: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du

Anbachten zum Trofte der Abgestorbenen. 485

mich verlassen? Diese herzlichen Klagworte opfere ich Dir, demüthig bittend, Du wollest diese arme Seele in ihrem Leiden nicht verlassen, sondern durch deine Barmherzigkeit aus ihrer Pein erretten. Umen.

6. D Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich des glückseligen Endes, zu welchem dein Leiden gekommen war, als Du sachest, daß nun die Prophezeiungen erfüllt, die Menschen erlöst und dein Vater gänzlich versöhnt war: was Du der Welt verkünden wolltest, sprechend: Es ist vollbracht. Diese glückseligen Trostworte opfere ich Dir, bittend, Du wollest dieser armen Seele aus allem Leid helsen und selbes mit langersehntem Ende besschließen. Umen.

7. D Herr Jesu Christe, ich erinnere Dich der treuen Besehlung, mit welcher Du Dich deinem Vater besahlest, als Du den letten Todeskampf ansingest, in welchem Du auch dein edles Leben verlorest, weshalb Du auch sprachest: Vater in deine Hände besehle ich meinen Geist. Dieses allerlette Wort deines Lebens opfere ich Dir, demüthig bittend, Du wollest Dir diese arme Seele besoh.

486 Andachten zum Troste ber Abgestorbenen.

Ien sein lassen und sie nach überstandenem Uebel zur Seligkeit führen. Amen.

### Jur die verstorbenen Altern.

Muerhöchster, himmlischer Vater, der Du uns befohlen haft, unsere Eltern zu ehren: ich bitte Dich für die Seelen meines lieben Baters und meiner lieben Mutter, welche vielleicht noch wegen mir in den Flammen des Fegefeuers aufgehalten werden. O lieber, barmherziger Vater, erbarme Dich über meine lieben Eltern und verzeih ihnen ihre Sünden, so sie wider Dich begangen haben. Schenke ihnen ihre schweren Strafen, so sie Dir noch schuldig sind und reinige sie von ihren Makeln, damit ihre Seelen Dir wohlgefällig seien. Erlöse sie aus den Flammen des Fegfeuers und führe sie zur Glorie des himmlischen Paradieses. Zur völligen Bezahlung aller ihrer Schulden opfere ich Dir das ganze bittere Leiden deines Sohnes Jesu Christi und die Verdienste und Buswerke aller deiner lieben Heiligen. Zur Reinigung ihrer Seelen opfere ich Dir sein kostbares vergossenes Blut und zur Auslöschung ihrer FlamAndachten zum Trofte der Abgestorbenen. 487

men opfere ich Dir jenes heilige Wasser und Blut, welches aus seiner eröffneten Seite geflossen ist, bittend, Du wollest sie um deines Sohnes Jesu Christi willen von ihren bittern Peinen erlösen. Amen.

## Für seine Verwandten und Freunde.

Warmherziger, gütiger Gott, der Du die Gabe der Liebe durch deinen heiligen Beist in die Herzen der Gläubigen aus. gegossen hast, ich bitte Dich für die Seelen meiner lieben (Geschwister), Verwandten und Freunde, sowie aller jener, die mir auf Erden Gutes gethan haben, daß Du Dich ihrer erbarmen und sie von ihren schweren Qualen erlösen wollest. Erbarme Dich, o barmherziger Gott, ach, erbarme Dich über diese armen Seelen und habe Mitleiden mit ihren Schmerzen und Peinen. Sei nicht eingedenk ihrer Sünden und Nachlässigkeiten, sondern beiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit. Um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen, an den sie fest geglaubt und treu gehofft haben, erlöse sie und schenke ihnen um seines bittern Leidens willen die wohlverdiente Strafe. Ach,

488 Andachten zum Troste der Abgestorbenen.

halte sie doch nicht länger in der Qual auf, sondern erlöse sie gnädig von ihren Banden, damit sie Dich desto mehr lieben und desto fröhlicher dein Lob in Ewigkeit singen mögen. Amen.

## Gebet zur Autter Gottes für einen Perstorbenen.

Mit andächtigem und mitleidigem Her-zen komme ich vor dein heiliges Angesicht, barmherzigste Jungfrau und bitte demüthig, du wollest deine große Barmherzigkeit dieser armen Seele N. erzeigen. O du Zuflucht der Armen, sieh doch vom Himmel herab in die feurige Kluft des Fegfeuers und beachte, wie diese arme Seele so schrecklich gepeinigt wird. Siehe, wie tief sie in das Feuer versenkt ist, daß ihr die Flammen über das Haupt schlagen. Beherzige doch dieses große Berze. leid, dergleichen auf dem ganzen Erdfreis nicht zu finden ist und habe Mitleid mit dieser verlassenen Seele. Erbarme dich ihrer, o barmherzige Mutter, denn die strenge Hand des Herrn hat sie hart berührt. Sei ihr eine treue Fürsprecherin bei Gott und komme ihr zu Hilfe in dieser äußersten Noth. Ich bitte dich durch das große Mitleiden, so du allzeit mit allen Nothleidenden getragen hast, du wollest ihre Noth vor den Thron Gottes tragen. Ich bitte dich durch die große Liebe, welche du zu Jesus gehabt und durch alle Dienste, so du Ihm erwiesen hast, du wollest Ihm dieses zu ihrer Erlösung ausopfern. Endlich bitte ich dich durch Alles, was dir im Himmel und auf Erden lieb ist, du wollest das Amt einer Mittlerin zwischen Gott und ihr vertreten und nicht nachlassen, für sie zu bitten, bis daß ihr Gott die noch übrigen Strasen schenke. Amen.

### Pägliches Gebet für die Abgestorbenen.

Arbarme Dich, o Christe Jesu, über die armen Seelen, für welche Du die menschliche Natur angenommen und den allerbittersten Tod gelitten hast. Laß Dich erweichen von ihren herzlichen Seuszern und Jammer, mit welchen sie um Barmherzigkeit anhalten und schenke ihnen wegen deines bittern Leidens ihre schweren Strafen. Laß ein Tröpflein deines kostbaren Blutes hinabfallen, welches sie in ihren Qualen labe und erquicke

490 Andachten zum Trofte ber Abgestorbenen.

und sie von allen ihren Sünden reinige. Reiche ihnen deine milde Hand und führe sie zum Reiche deiner Glorie, damit sie Dich in Ewigkeit loben und preisen. Amen.

## Wenn du über einen Kirchhof gehft.

Seid gegrüßt, all ihr christgläubigen Seelen, deren Leiber auf diesem Kirchhose begraben sind. Derjenige, der die wahre Ruhe ist, gebe euch die ewige Ruhe. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der für euer und aller Menschen Heil von der unbesleckten Jungfrau geboren wurde und euch mit seinem kostbaren Blute erlöset hat, wolle euch segnen und von eueren Peinen erlösen. Umen.

Sitanei für die armen Seelen.

Berr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns! Gott Vater vom Himmel! Erbarme Dich der armen Seelen!

Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich der armen Seelen!

Gott heiliger Geist, erbarme Dich der armen Seelen! Andachten zum Troste der Abgestorbenen. 491

Heiligste Dreifaltigkeit ein einiger Gott, erbarme Dich der armen Seelen! Beilige Maria, bitt für sie! Heilige Gottesgebärerin, bitt für sie! Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt für sie! Alle heiligen Engel und Erzengel,\*) Alle heiligen Thronen und Herrschaften, Alle heiligen Fürstenthümer und Gewalten, Alle heiligen Kräfte der Himmel, Alle heiligen Cherubim und Seraphim, Alle heiligen Patriarchen und Propheten, Alle heiligen Apostel und Evangelisten, Alle heiligen Freunde und Jünger Christi, Alle heiligen Martyrer und Blutzeugen, Alle heiligen Päpste und Bischöfe, Alle heiligen Priester und Leviten, Alle heiligen Mönche und Einsiedler, Alle heiligen Pilger und Büßer, Alle heiligen Jungfrauen und Wittmen, Alle heiligen Cheleute und Büßerinnen, Alle heiligen unschuldigen Kinder, Alle Heiligen und Auserwählten Gottes, Sei ihnen gnädig! Verschone sie, o Herr! Sei ihnen gnädig! Erhöre sie, o Herr! Von allem Uebel, erlöse sie, o Herr! Von beinem Zorne, \*\*) Von aller Strafe, Von der Gewalt der bosen Geister. Von dem nagenden Wurme, Von dem brennenden Feuer, Von der unerträglichen Kälte,

<sup>\*)</sup> Bittet für sie!

<sup>\*\*)</sup> Erlose sie, o herr!

492 Andachten zum Trofte ber Abgestorbenen.

Bon der erschrecklichen Kinsterniß, erlöse sie. o Serr! Von dem Seulen und Rähneknirschen,\*) Von aller Noth und allen Schmerzen, Von dem langwierigen Leiden, Durch beine füße Empfängniß, Durch deine anadenreiche Geburt. Durch deine heilige Beschneibung. Durch die Ankunft der heiligen drei Rönige, Durch beine Opferung im Tempel, Durch beine Flucht nach Egypten, Durch beine Taufe und Fasten, Durch deine Predigten und Wunder, Durch beine Angst und Noth,

Durch beinen blutigen Schweiß, Durch bein elendes Gefängniß, Durch beine falsche Anklage, Durch beinen Schimpf und Spott,

Durch beine Streiche und Wunden, Durch beine schmergliche Geißlung. Durch beine schimpfliche Krönung, Durch deine schwere Kreuztragung, Durch deine peinliche Kreuzigung, Durch deinen bittern Tod, Durch deine heiligen fünf Wunden,

Durch die Berdienste beiner Mutter. Durch die Fürbitte aller Beiligen,

Wir arme Gunder! Wir bitten Dich, erhöre uns! Daß Du der armen Seelen verschonest,\*\*)

Daß Du ihnen ihre Sünden verzeihest.

Daß Du ihnen ihre Strafen nachlassest.

<sup>\*)</sup> Erlofe fie, o Berr!

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erhore und!

Andachten zum Troste der Abgestorbenen. 493

Daß Du sie von ihren Peinen erlösest, wir bitten Dich, erhöre uns!

Daß Du sie aus dem feurigen Kerker erledigest,\*)

Daß Du sie zur Seligkeit aufnehmest,

Daß Du sie mit der Anschauung deines Angesichtes erfreuest,

Herr Jesu Christe,

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Verschone sie, o Herr!

Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die

Sünden der Welt! Erhöre sie, o Herr! D Du Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Sünden der Welt! Erbarme Dich ihrer, o Herr! Christe höre uns! Christe, erhöre uns!

Bater unser 2c.

#### Behet.

D Herr Jesu Christe, nimm auf diese Litanei, welche ich Dir opfere in der unaussprechlichen Liebe, mit welcher Du den bittern Tod gelitten und dein heiliges Blutvergoffen haft, demuthig bittend, durch die Verdienste deines heiligen Le= bens, Leidens und Sterbens, wie auch durch die Dienste, so Dir deine Heiligen geleistet haben, Du wollest die Seelen der Christgläubigen, besonders jener, für welche ich zu bitten schuldig bin, von den Peinen des Fegfeuers erlösen und in die ewige Seligkeit aufnehmen. Amen.

<sup>\*\*)</sup> Wir bitten Dich, erhore uns!

494 Andachten zum Troste der Abgestorbenen.

Gebet für Alle, welche auf dem Gottesacker ruhen.

Sott! der Du den Christgläubigen, deren Leichname hier begraben sind, den Trost geschenkt hast, daß ihre Asche in der geweihten Ruhestätte die künstige Auferstehung erwarten kann: ich bitte Dich um Erbarmen für Alle, mögen sie im Leben meine Freunde oder Feinde gewesen sein; ich bitte Dich insbesonders für die, für welche ich zu beten vor Allem verpslichtet bin, für meine Eltern, Verwandten und Wohlthäter; ich bitte Dich vorzüglich auch für jene, welchen ich etwa im Leben Veranlassung zu einer Sünde war und die vielleicht um dieser willen noch zu leiden haben.

D barmherziger Vater im Himmel! erhöre mein flehentliches Bitten und schenke durch deine unendliche Liebe den Seelen der Abgestorbenen Nachlassung aller Vergehen, wodurch sie der Strenge deiner Gerechtigkeit verfallen und in die Strafen des Reinigungsortes verstoßen worden sind. Laß sie Gnade und Barmherzigkeit sinden und verleihe ihnen durch die unendlichen Verdienste deines einge-

Undachten zum Troste der Abgestorbenen. 495 bornen Sohnes die ewige Ruhe und Seligkeit. Amen.

## Gebete für die Seelen im Regfener.

Auf jeden Tag der Woche.

Am Sonntage.

Serr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch das kostbare Blut, welches dein göttlicher Sohn Jesus im Delgarten vergossen hat; erlöse die leidenden Seelen des Fegseuers, insonderheit aber die verlassenste von allen und führe sie in deine Herrlichkeit ein, wo sie Dich loben und preisen können in Ewigkeit. Amen.

Vater unser. Ave Maria.

Bußpsalm 6. De profundis.

Aus der Tiefe rufe ich zu Dir, o Herr: Herr, erhöre meine Stimme.

Deine Ohren wollen Acht haben auf

die Stimme meines Bittens.

Wenn Du, o Gott, alle Sünden anmerken willst, o Herr, wer wird dann

vor Dir bestehen können:

Aber bei Dir ist Vergebung zu finden und um deines Gesetzes willen verlasse ich mich auf Dich. 496 Andachten zum Troste ber Abgestorbenen.

Meine Seele verläßt sich auf dein Wort; meine Seele hoffet auf den Herrn.

Von der Morgenwacht bis zu der Nacht soll Israel auf den Herrn hoffen.

Denn bei dem Herrn ist Barmherzig.

feit und überflüssige Erlösung.

Und Er wird Frael erlösen von allen

feinen Sünden.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen.

Am Montage.

Herr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch das kostbare Blut, welches dein göttlicher Sohn Jesus in seiner harten Geisselung vergossen hat; erlöse die leidenden Seelen des Fegseuers, insonderheit aber jene, welche die nächste zum Eingange in die ewige Herrlichkeit ist, damit sie sogleich beginne, dein Lob anzustimmen und Dich zu preisen in Ewigseit. Umen.

Vater unser, Ave Maria 2c. und: Aus der Tiefe 2c.

### Am Dienstage.

Berr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch das kostbare Blut, welches dein göttlicher Sohn Jesus bei seiner grausamen Krönung mit Dornen vergos Andachten zum Troste ber Abgestorbenen. 497

segseuers, insonderheit aber jene, welche sonst die letzte dieser großen Pein ent-kommen wäre, damit sie nicht länger säumen müsse, Dich in deiner Herrlichkeit zu loben und ewig zu benedeien. Amen. Vater unser, Ave Maria 2c. und: Aus der Tiese 2c.

### Am Mittwoch.

Herr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch das kostbare Blut, welches dein göttlicher Sohn Jesus bei seiner Kreuztragung in den Gassen Jerusalems vergossen hat; erlöse die leidenden Seelen des Fegseuers, insonderheit aber jene, welche vor Dir die reichste an Verdiensten ist, damit sie, auf der hohen Stuse der Herrlichkeit, die sie erwartet, Dich laut preisen und ewig loben möge. Amen. Vater unser, Ave Maria 2c. und: Aus der Tiese 2c.

### Am Donnerstage.

Derr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch den kostbaren Leib und das kostbare Blut deines göttlichen Sohnes Jesu, womit Er am Vorabende seines Leidens sich selbst seinen geliebten Aposteln zur Speise und zum Tranke darbot und dieß als ein reines, ewiges Opfer

498 Anvagten zum Trojte der Abgestorbenen.

und als eine lebendigmachende Nahrung der Gläubigen, der ganzen Kirche hinter-lassen hat; erlöse die leidenden Seelen des Fegseuers, insonderheit aber jene, welche die meiste Andacht zu diesem Gesheimniß der ewigen Liebe trug, damit sie Dich mit deinem göttlichen Sohne und dem heiligen Geiste in deiner Herrlichsteit ewig dafür loben und preisen möge. Amen.

Vater unser, Ave Maria 2c. und: Aus der Tiefe 2c.

### Um Freitage.

Derr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch das kostbare Blut, welches dein göttlicher Sohn Jesus an diesem Tage am Stamme des Kreuzes aus den Wunden seiner heiligsten Hände und Füße vergossen hat; erlöse die leidenden Seelen des Fegseuers, insonderheit aber jene, für welche ich am meisten verpflichtet bin, zu beten, damit sie nicht aus meiner Schuld aufgehalten sei, bald von Dir in den Himmel aufgenommen zu werden, um Dich in deiner Herrlichkeit ewig zu loben und zu preisen. Amen.

Vater unser, Ave Maria 2c. und: Aus der Tiefe 2c.

Andachten zum Troste der Abgestorbenen. 499

Am Samstage.

Derr, allmächtiger Gott! ich bitte Dich durch das kostbare Blut, welches aus der Seite deines göttlichen Sohnes Jesu in Gegenwart und zum größten Schmerze seiner heiligsten Mutter geslossen; erlöse die leidenden Seelen aus dem Fegseuer, insonderheit aber jene, welche unter allen die meiste Liebe und Andacht zur schmerzhaften Mutter gehabt hat, damit sie bald zur Herrlichkeit gelange, um Dich in ihr und sie in Dir zu loben und zu preisen in alle Ewigkeit. Amen. Vater unser, Ave Maria 2c. und: Aus der Tiefezc.

Für Einmal des Tages 100 Tage Ablaß, der auch den armen Seelen im Fegfeuer zugewendet werden kann. Leo XII. 18. Oktober 1826.



500 Anbachten zum Trofte ber Abgestorbenen.

## Ablaßgebet.

Pius VII. verleiht mit Breve vom 7. Febr. 1817 breihundert Tage Ablaß allen Christgläusbigen, die wenigstens mit reumüthigem Herzen und andächtig das Leiden Jesu betrachtend für die armen Seelen fünf Vater unser und Ave Maria mit folgenden Versiteln beten:

N. Dich also bitten wir, komme deisnen Dienern zu Hilfe, die Du mit deinem kostbaren Blute erlöset hast.

V. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe.

R. Und das ewige Licht leuchte ihnen.

V. Laß sie ruhen im Frieden.

R. Umen.



## Inhaltsverzeichniß.

|     | Kirayenkalenoer.                        |    |        |
|-----|-----------------------------------------|----|--------|
|     |                                         |    | Seite. |
| 1.  | Beittafel ber beweglichen Feste         |    | IV.    |
| 2.  | Ralender ber unbeweglichet              | 1. |        |
|     | Feste                                   |    | V      |
|     | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | •  | ,      |
| *   | Erster Abschnitt.                       |    |        |
|     | Morgenandacht.                          |    |        |
| 38  | romme Seufzer                           |    | 17     |
| O   | Beim Erwachen, Aufstehen .              |    | 17     |
|     | Beim Ankleiden und Waschen .            |    | 18     |
| M   | lorgengebete                            |    | 19     |
|     | Anbetung und Dankfagung .               |    | 19     |
|     | Aufopferung                             | *  | 19     |
|     | Gute Meinung                            | •  | 20     |
|     | Empfehlung in den göttlichen Schut      | •  | 22     |
|     | Bitte um den Segen Gottes .             |    | 23     |
|     | Gebet zur Mutter Gottes                 | •  | 24     |
|     | Gebet zum heiligen Schutzengel .        | •  | 24     |
|     | Gebet zu den heiligen Patronen          | •  | 25     |
|     | Der große Bund, monatlich zu beten      | •  | 25     |
|     | Let große Ouno, monatta zu veten        | •  | 20     |
|     | Zweiter Abschnitt.                      |    |        |
|     | Kurze gebete unter Tags.                |    |        |
| (3) | lebete, so du zu der Kirche kommst      |    | 30     |
|     | bebet, wann du aus der Kirche gehst     |    | 31     |
|     | bebet, mann die Uhr schlägt             |    | 32     |

| In)   | halt | sne | rze | ichn  | ıik. |
|-------|------|-----|-----|-------|------|
| ייינט | 9000 | ~~~ | *0  | , 60) | ··µ· |

| - | -   | - |
|---|-----|---|
| _ | / 1 |   |
|   |     |   |
|   |     |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gebet vor der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32     |
| Gebet nach der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33     |
| Gebet vor dem Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34     |
| Unter dem Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34     |
| Gebet nach dem Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34     |
| Gebet in Leiden und Trübsalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35     |
| Gebet bei Versuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37     |
| Kurze Anmuthung, so oft du etwas zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| leiden hast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Abendandacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Anbetung und Danksagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39     |
| Reue und Vorsatz der Besserung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40     |
| Drei Laudate zur Tilgung der täglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Sünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41     |
| Anbefehlung zum heiligsten Herzen Jesu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42     |
| Gebet zur Mutter Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42     |
| Gebet zum heiligen Schutzengel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43     |
| Gebet zu den heiligen Patronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44     |
| Gebet, bevor du dich zu Bette begibst .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44     |
| Original Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Megandachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Erste Megandacht zum täglichen Gebrauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46     |
| Zweite Meßandacht zu Ehren des bittern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40     |
| Leidens und Sterbens Jesu Christi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66     |
| Dritte Meßandacht — Hausmesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84     |
| Vierte Meßandacht zum Troste der Ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.1    |
| storbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93     |
| ination of the state of the sta |        |

4 . . . . . .

| Inhaltsverzeichniß.                       | 503    |
|-------------------------------------------|--------|
| Ongues see great mp.                      | 000    |
| Fünfter Abschnitt.                        |        |
| Nachmittagsandacht an Sonn= un            | d      |
| Festlagen.                                |        |
| o option good                             | Sette. |
| Die sonntägliche Vesper                   | 105    |
| Sonn= und feiertägliche Danksagung für    | 103    |
| alle empfangenen Wohlthaten               | 117    |
|                                           |        |
| Sechster Abschnitt.                       |        |
| Beichtandacht.                            |        |
| Vorbereitungsgebet                        | 122    |
| Gewissenforschung                         | 124    |
| Reue und Leid über seine Sünden           | 131    |
| Gebet gleich vor der Beicht               | 134    |
| Gebet zur Mutter Gottes und den Heiligen  | 135    |
| Gebet nach der Beicht                     | 138    |
| Gebet nach verrichteter Buße              | 140    |
| Reumüthiges Gebet des P. Markus von       |        |
| Aviano, Capuziners                        | 141    |
| Siebenter Abschnitt.                      |        |
|                                           |        |
| Communionandacht.                         |        |
| Vorbereitungsgebet                        | 144    |
| Gebet zur Mutter Gottes                   | 146    |
| Anrufung der Heiligen                     | 146    |
| Gebet zu Jesus Christus                   | 148    |
| Schlußgebete und fromme Seufzer           | 153    |
| Gebet zu Jesus Christus nach der heiligen |        |
| Communion                                 | 155    |
| Gebet zu Gott dem Vater                   | 158    |

|                                              | Seite. |
|----------------------------------------------|--------|
| Gebet für die Verstorbenen                   | 162    |
| Gebet zur Mutter Gottes und ben Beiligen     | 163    |
| Danksagung                                   | 164    |
| Schlußgebet                                  | 166    |
| Kräftiges Ablaßgebet                         | 168    |
| Achter Abschnitt.                            |        |
| Andachten zur afferheiligsten                |        |
| Dreifalligkeit.                              | . 11   |
| Hingabe an die allerheiligste Dreifaltigkeit | 175    |
| Englisches Lob ber allerheiligsten Dreifal-  |        |
| tigfeit                                      | 175    |
| Anbetung der allerheiligsten Dreifaltigkeit  | 178    |
| Tröstliches Vertrauen auf Gott               | 178    |
| Bekenntniß des Glaubens                      | 179    |
| Liebe zu Gott                                | 180    |
| Seufzer zu Gott                              | 182    |
| Dankgebet zur allerheiligsten Dreifaltigkeit | 184    |
| Das Te Deum laudamus                         | 187    |
| Kräftiger Aufruf zu Gott ,                   | 190    |
| Litanei zur allerheiligsten Dreifaltigkeit . | 190    |
| Neunter Abschnitt.                           |        |
|                                              |        |
| Andachten zu Jesus Christus.                 |        |
| Gruß und Lobgebet                            | 194    |
| Liebesseufzer zu Christus                    | 195    |
| Goldene Grüßlein                             | 197    |
| Aufruf des Sünders zu Jesus                  | 198    |
| Verehrung des füßen Namen Jesus              | 199    |
| Gebet zum heiligen Namen Jesus .             | 199    |
| Litanei zum heiligen Namen Jesus             | 200    |
|                                              |        |

Gebet zur heiligen Berzenswunde Christi

Anbetung und Aufopferung

269

270

|                                         | Seite. |
|-----------------------------------------|--------|
| Uebergabe seiner selbst an das heilige  |        |
| Herz Jesu                               | 271    |
| Freitagsgebet zum heiligen Herzen Jesu  | 272    |
| Drei Grüße zum heiligen Herzen Resu     | 273    |
| Gebetkränzlein vom heiligen Herzen Jesu | 273    |
| Litanei zum heiligen Herzen Jesu .      | 278    |
| Zehnter Abschnitt.                      |        |
|                                         |        |
| Andachten zur Mutter gottes.            |        |
| Gruß an Maria                           | 282    |
| Ein anderer Gruß                        | 282    |
| Sternenkrone                            | 283    |
| Der goldene englische Gruß              | 287    |
| Lobgebet zu Maria                       | 288    |
| St. Gertruds Grüßlein                   | 290    |
| Die sieben Freuden Mariens              | 290    |
| Die drei Gnadenflüsse Mariens           | 291    |
| Gebet zum Namen Maria                   | 292    |
| Seufzer zu Maria                        | 294    |
| Bund mit Maria                          | 295    |
| Gebet um ein seliges Ende               | 297    |
| Ein anderes Gebet um ein seliges Ende.  | 298    |
| Einladung Marias zu seinem Ende .       | 299    |
| Die lauretanische Litanei               | 300    |
| Samstagsgebet                           | 304    |
| Gebete zur schmerzhaften Mutter         |        |
| Die sieben Herzensstiche Marias .       | 311    |
| Litanei zur schmerzhaften Mutter .      | 319    |
| Gilfter Abschnitt.                      |        |
|                                         |        |
| Andachten zu den heiligen.              | 1.18   |
| Zum heiligen Joseph                     | 325    |
| Neuntägige Andacht zum heiligen Joseph  | 325    |

| Inhaltsverzeichniß.                         | 507        |
|---------------------------------------------|------------|
|                                             | Seite.     |
| Litanei zum heiligen Joseph                 | 328        |
| Erwählung des hl. Josephs zum Patron        | 334        |
| Zur heiligen Wiutter Anna                   | 335        |
| Dienstagsgebet zur heiligen Anna .          | 335        |
| Die fünf Freuden der heiligen Anna.         | 337        |
| Litanei zur heiligen Mutter Anna .          | 339        |
| Zum heiligen Antonius von Padua .           | 342        |
| Neundienstägige Andacht zum heiligen        |            |
| Antonius von Padua                          | 342        |
| Litanei zum heil. Antonius von Padua        | 350        |
| Zum heiligen Erzengel Michael               | 353        |
| Zum heiligen Schutzengel                    | 354        |
| Bu den heiligen Aposteln Petrus und Paulus  |            |
| Zum heiligen Johannes, Evangelist           | 357        |
| Zum heiligen Vater Benedikt                 | 358        |
| Zum heiligen Vater Franziskus               | 358<br>359 |
| Zur heiligen Barbara                        | 360        |
| Zur heiligen Catharina                      | 361        |
| Zur heiligen Margaretha                     | 361        |
| Zu den heiligen vierzehn Nothhelfern        | 362        |
| Kräftige Weise, einen Heiligen zum Patron   | 007        |
| zu erwählen                                 | 364        |
| Am Feste eines jeden Heiligen               | 365        |
| Bitte zu einem Beiligen um ein seliges Ende |            |
|                                             |            |
| Zwölfter Abschnitt.                         |            |
| Andachten auf die Hauptseste des            | 5          |
| Jahres.                                     |            |
| Zu Anfang bes Adventes                      | 369        |
| Lob Gottes im Advent                        | 370        |
| Gebet zur Menschheit Christi                | 372        |

|                                              | Seite. |
|----------------------------------------------|--------|
| Am Feste Maria Empfängniß                    | 373    |
| Begrüßung des Chriftfindleins, in ben beili= |        |
| gen Christtagen zu sprechen                  | 375    |
| Lob des Christkindes                         | 377    |
| Mitleid mit dem Christfindlein               | 378    |
| Liebkosung des Christfindleins               | 380    |
| Gebet zur Mutter Gottes in den Christ-       |        |
| tagen                                        | 381    |
| Am Vorabend des Neujahrs                     | 382    |
| Am Neujahrstage                              | 385    |
| Drei Opfergebete am heiligen Dreikonigstage  |        |
| Am Feste Maria Lichtmeß .                    | 389    |
| Am Aschermittwoch                            | 391    |
| Bußgebet in der heiligen Fastenzeit          | 392    |
| Am Feste Maria Verkündigung                  | 394    |
| Am Borabend vor Ostern                       | 396    |
| Am heiligen Ostertag                         | 397    |
| Oftergruß unter der Oftav                    | 397    |
| Desterlicher Lobgesang                       | 398    |
| Die fünf Osterfreuden                        | 399    |
| Un den Bitttagen                             | 401    |
| Gebetlein an Christi himmelfahrt             | 410.   |
| Gebete in den heiligen Pfingsttagen .        | 410    |
| Sieben Seufzer zum heiligen Geist            | 410    |
| Fünf Gebete zum heiligen Geift .             | 412    |
| Seufzer zum heiligen Geift                   | 414    |
| Am Feste ber heiligsten Dreifaltigkeit .     | 415    |
| Am heiligen Fronleichnamsfeste               | 416    |
| Am Feste Maria Heimsuchung                   | 416    |
| Am Feste Maria Himmelfahrt                   | 417    |
| Am Feste Maria Geburt                        | 418    |
| Um Feste bes heiligen Erzengels Michael      | 419    |
| Am Feste Allerheiligen                       | 421    |
| , ,                                          |        |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 509    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| and a little                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite. |
| Am Allerseelentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 422    |
| Wallfahrtsgebete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 424    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Dreizehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Andachten in verschiedenen Nöth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en     |
| und Anliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Bußpfalm in einer Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430    |
| Gebet zur heiligsten Dreifaltigfeit in ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7      |
| meiner Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 432    |
| Gebet zur Mutter Gottes in allgemeiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Trübsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 434    |
| Gebet um die Standesgnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 436    |
| Seufzer zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437    |
| Gebet an einem Dankseste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 438    |
| Gedet fur das augemeine Antiegen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Christenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441    |
| Gebet zur Zeit eines Ungewitters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 443    |
| Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440    |
| Beit eines Ungewitters .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449    |
| Kräftige Befehlung beim Hochgewitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 453    |
| Gebet, um von Gott etwas zu erhalten .<br>Gebet um Abwendung eines besondern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490    |
| Areuzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455    |
| Cifrige hingabe seiner selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 457    |
| Ergebung in den Willen Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 458    |
| orgroung in our water some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400    |
| Vierzehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| gebete für Cebende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Gebet für Berheirathete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 459    |
| The second secon | 460    |
| Gebet der Kinder für ihre Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461    |
| acres oce sember for the energy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401    |

and the second

|                                                   | Seite. |
|---------------------------------------------------|--------|
| Gebet einer Jungfrau                              | 461    |
| Gebet einer Wittwe                                | 463    |
|                                                   | 465    |
| Gebet für einen Betrübten                         | 465    |
|                                                   | 467    |
|                                                   | 467    |
|                                                   | 468    |
|                                                   |        |
| Fünfzehnter Abschnitt.                            |        |
| Andachten zum Trofte der Abgestorber              | non    |
|                                                   |        |
| Gebet am Begräbnißtage eines Abgestorbenen        | 472    |
| Gebet am Sahrestage eines Abgestorbenen           | 475    |
| Eifriges Gebet um Erlösung einer Seele            | 477    |
| Drei fräftige Gebete der heiligen Gertrud         | 400    |
| für eine ober mehrere Seelen                      | 480    |
| Gebet zu Ehren der heiligen sieben Worte          | 400    |
| für eine arme Seele                               | 483    |
| Gebet für verstorbene Eltern .                    | 486    |
| Gebet für verstorbene Verwandte und               | 487    |
| Freunde<br>Gebet zur Mutter Gottes für einen Ver= | 401    |
| ftorbenen                                         | 488    |
| Tägliches Gebet für die Abgestorbenen             | 489    |
| Gebet, wann du über den Kirchhof gehest           | 490    |
| Litanei für die armen Seelen                      | 490    |
| Gebet für Alle, welche auf dem Gottesacker        | 300    |
| ruhen                                             | 494    |
| Gebete für die Seelen im Fegfeuer auf jeden       | XV X   |
| Tag der Woche                                     | 495    |
| Ablaßgebet                                        | 500    |



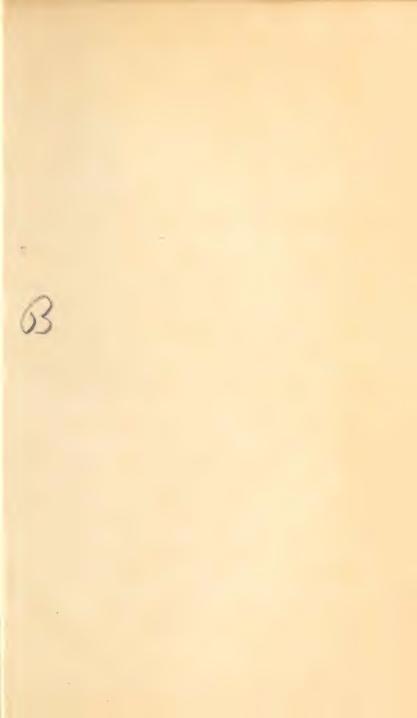



BX 2116





